# Laurahütte-Siemianowiker Zeitung

Erichein t Montag, Dienstag, Donnerstag und Sonnabend und toftet viergehntägig ins Saus 1,25 Gloty. Betriebs-itorungen begrunden feinerlei Unipruch auf Ruderstattung des Bezugspreises.

Einzige älteste und gelesenste Zeitung von Laurahütte = Siemianowig mit wöchentlicher Unterhaltungsbeilage.



Anzeigenpreise: Die 8-gespaltene mm-31. für Polnijch-Oberschl. 12 Gr., für Polen 15 Gr.; die 3-gespaltene mm-31. im Reklameteil jür Poln.-Oberschl. 60 Gr., jür Polen 80 Gr. Bei gerichtl. Beitreibung ift jede Ermüßigung ausgeschloffen

Geschäftsstelle: Siemianowice (Slaskie), ulica Bytomska (Beuthenerstraße) 2 Berniprecher Nr. 501 Ferniprecher Nr. 501

Mr. 173

Sonntag, ben 8. November 1931

49. Jahrgang

## Das Budget vor dem Seim

Die Opposition macht Vorbehalte — Das Regierungslager ist zufrieden — 72 Millionen Desizit — Keine Exmissionen im Winter — Ablehnung der ukrainischen Autonomie

Warichau. Die Freitagiejmsitzung, in welcher auch bas Budget für 1932-33 eingebracht murbe, gestaltete fich gu einer Untlage Begen des hentige Spitem in Bolen. Man bringt immer neue Steuerprojette ein, fp'icht von der Gesundung, ohne daß die Berhaltniffe eine Befferung erfahren. Als erster Puntt ber gestrigen Sigung murbe

Die Ginhaltung der Exmissionen bei Gin= und 3meigim= mermohnungen mährend des Winters

behandelt und bas Gejeg angenommen, demnach dürfen alfo während bes- Winters Ermiflionen für rudftanbige 200 h= nungsmieten nicht erfolgen.

Sierauf trat man in Die

Behandlung des Antonomicentwurfs für die ufrainis

the Bevolterung in Ofigalizien, welches seinerzeit die PBE. eingebracht hatte. Bereits in der Kommission hette sich die polnische Mehrheit im Seim auf ben Standpuntt gestellt, daß es sich hier um eine Demonstration handelt und bie Borlage abgelehnt. Auch im Plennu ergab fich, baf bie polnifden Parteien mit Ausnahme ber PBE. ben Minderheiten meitgehende Remte gu ihrer tultu: tellen und notionalen Entwidlung nicht gemähren wollen, das Projett murbe abgelehnt, obgleich fich der ufrainifife Bertreter und der Abg. Riedzialtowsti von Der ABG. bafür

Rednertribuhne und begründete das Budget für das Jahr 1932-33, permies auf die mirticaftlichen Schwieristeiten, Die ju großer Sparjamfeit ermahnen. Es jei ein Berbienft ber Re-Cierung, wenn sie ein durchaus reales Budget einbringe, wenn es auch mit einem Defizit von 72 Millionen abschließt, Die indeffen aus Referven gebedt merben. Die Ausgaben merben 2300 Millionen, die Steuerermäßigungen werben auf 45 Millionen angegeben,

Während der frühere Premier und jehise führer des Re-gierungsblods Slawel fich mit dem Bu getvorschlag du ch-aus einverstanden erklarte, betont hierbei, daß von einer Serabsetung tes Militarbudgets nicht gedacht werden tann, folange Semiffe Rachbarn noch immer gegenüber Polen Grengrevis fionen aussprechen, murde das Projett feitens der Rationals demofraten und ber Bolfspartei angegriffen und ber Regierung vorgehalten, daß fie nicht fähig ift, die Rrife gu überwinden und normale Berhültnisse ju ichaffen, obgleich diese Regierung die freudige Schaffenstraft so oft betundet habe. Die Opposition behalt sich ihre Stellungnahme gu dem Budget: vorichlag noch vor. Die Gigung murbe bann in fpaten Abendflunden vertagt, die Beratungen über bas Budget werben am Sonnabend fortgesett.



Rücktrift der lettischen Regierung Der lettische Ministerpräfident Ulmanis ift mit feinem Rabinett gurudgetreten.

## Neberraschungen bei der Zeugenvernehmung — Erregung bei den Angeklagten

Barichau. Bahrend ber Berhandlungen am 11. Gerichietag im Brefter Brogef, tam es gu heftigen Ggenen zwiften Angetlagten, Gericht und Staatsanwalt, wobei fich ber Abg. Dubois, hinreigen läßt, um den Ruf Terror gegen den Staatsanwalt zu erheben, die Art der Ausfragung der Zeugen erregt heitigen Widerfpruch bei Berteidigung und Angellagten. Sogar Liebermann rust in Erregung dem Staatsanwalt zu, daß er sür sein Verhalten zur Berauts wortung gezogen werden milse. Bei der Bernehmung des Zeugen Lehrer Benend aus Lutow erklärt dieser, daß er seine Aussagen vor dem Untersuchungsrichter widerruse n müffe, ba ihm dieje unterschoben wurden, obgleich er fich gegen ic gewehrt habe. Der Untersuchungsrichter habe bereits feine Musiagen niedergelegt gehabt, die er ihne vorlas und jo auch Prototollieren wollte. Zenge muste eine neue nieber= ich rift forbern, bie ihm nicht mehr verlesen wurde, er habe bei ber Met der Beruchmung volltommen die Retven verloren, ift der Unficht, daß die Aussagen bezüglich ber Revelution des Centrolems in der Musjage nicht richtig wie Der: Regeben find. Als der Staatsanwalt den Zeugen darauf bermeilt, mas er nun fagen nionte, wenn er jest wegen ungaven vor autrug gestellt werden möchte erhebt sich auf der Unflagebant heftiger Sturm. Dubois euft, das ift ja Terror ge-Ben Beugen, unter Diefem Terror ftehen Die gangen Berhandlungen und die Antlage. Die Berteidigung greift ein, eine Erregung sest auch im Gerichtssaal ein, worauf sich hestige Auseinandersetzung zwischen Gericht, Berteidigung und Ange-Nagten ergeben.

Bräsidentenwahl in Argentinien

Im & November finden in Argentinien die Prafidentmajtswahlen statt, die den Nachsolger des augenblicklich am= terenden Brafidenten General Uriburu bestimmen werden.

Angeflagter Erebermann wird wiederholt aufgefor ert. fich zu beruhigen, ruft dem Stantsanwalt entgegen, daß er unter Unflage für fein Berhalten gestellt merden muffe. Erft allmählich tritt wieder Beruhigung ein. Die Bernehmung ber weiteren Zeugen vermag teine neuen Tatsachen ju ichaf-fen, die Zeugen haben ben Berlauf bes Krafauer Kongresses verschieden aufgesaht, fie find der Anficht, daß teine blutige Revolution die Regierung stürzen wollte, sondern daß die Regierung infolge ber inneren Buftanbe im Staate gurudireten foll. D'e amtlichen Zeugen find fehr bedrudt, bei einigen von ihnen murbe auch die politische Bugehörigfett während ber Borunterjudung besonders hervergehoben. Da in ben Nachmittagsstun-ben bie Zeugenliste erschöpft mar, murden die Berhandlungen auf Connabend vertagt.

#### Jüdische Studenten erneut in Warschau verprügelf

Waricau. Im Laufe des Freitag tam es in Warichau erneut zu blutigen Zusammenstößen zwischen natto: naledemofratischen Studenten und jubischen Sochschillern, die nach polnischer Derstellung von den letzteren herporgerufen murben. Bu einer heftigen Prügelei fam es auf bem Sof ber Universität, mo die polnifden Studenten ben judifden Sorern ben Butritt gu ben Sorfalen ber Univerfitat verwehrten. Es murben bierbei gablreiche Scheiben eingeschlas gen und Aushängetaften ber Rorporationen gertrummert. Insgesamt trugen etwa 20 Studenten Berlegungen davon, 13 mußten ärztliche Silfe in Unfpruch nehmen. Gine Gruppe blutig geprügelter judi'der Studenten fam in den Seim und brachte der judischen Fraktion ihre Rlagen vor. Während ber Golagerei murbe auch die gufällig vorübergebende Frau des Unis versitätsrettors Lutalewicz angeblich von einem Bolizeis agenten mighandelt. Die Borleiungen murden bis Ende ber Woche abgesagt. Die jubifde Frattion hat in einer Interpollation von der Regierung Sous für die judifche Studentenichaft gefordert. In der Interpollation wurde u. a. auch darauf hingewiesen, bag judifche Studenten auch von Boligiften geichlogen wurden.

#### Unschlag gegen den portugiesischen Finanzmirister vereitett

Madetd. Alie aus Liffabon gemelbet wird, gelang es ber Polizei, einen Unichlag gegen den Finangminister Oliveira Sas lagar aufzudeden. Eine ftarte Polizeiabteilung umzingelte die Berichwörer, die fich in ein einfam gelegenes Saus gurudgezogen hatten und konnten nach einem längeren Feuergefecht drei Berichwörer verhaften. Unter den Berhafteten befindet fich ber Arafbragenführer bes Finanzministers.

#### Brüning muß gehen!

Die nationalsozialistische Stellungnahme jur Brüningrede.

Münden. Im Bolfischen Beobachter" wird mehrfach gur Rede des Reichstanglers Stellung genom= In einem Redaktionsartikel heißt es, ob das Rolf die Politit Dr. Briinings als die einzig mögliche betrachte, werde Brüning am 15. November erneut in Sessen seitstels ler können. In den Augen der Nationalsozialisten

sci das einzig Mögliche ber Rücktritt bes Kabinetts

Brüning,

das jeder rettenden Aenderung der deutschen Auffen: und Innenpolitit hemmend im Begestehe.

In einem Auffat bes hauptschriftleiters Rojenberg heißt es am Schlug, trot aller Bentrumstagungen bleibe nur

Entweder mit Sitler als Führer ju geben oder unier die Walze der nationalsozialistischen Boltverhebung ju geraten.

Die Pressestelle der Reichsleitung der NSDUB endlich ichreibt gur Ranglerrede, die beangitigende Rot unferer Tage hatten nicht jene ju verantworten, die feit Jahren vor der Berelendungspolitif des Spirems gewarnt haben, sondern die politische Machtgruppe, die Die Macht im Staate in den handen hielte. Dag Berr Stegermald eine foalitionspolitische Fronterweiterung nach rechts als unmöglich ablehnte, sei ein Meifterstück zentrumlicher Bertarnungstunst.

### Deutsche Zahlungsfähigteit die Kernfrage

Berlin. In der frangösischen Breife wird in den legten Tagen lebhaft die Frage der Bordring: lichteit ber Tribute por ben privaten Shulbverpflichtungen Deutschlands erör: iert. In Deutschland ist hierzu ichon mehr als einmal er: flärt worden, daß beibe Fragen von der 3ahlungs: fähigfeit Dentschlands abhängen, und daß aus diesem Grunde die Frage ber Bordringlichteit völlig mußig fei. Diefer Standpunft, ber eigentlich felbstverftanblich fein follie, ift in ben legten Monaten auch von feiten ber Reichs: regierung wiederholt vertreten worden.

#### Wieder Generalstreit in Algeciras

London. Rach einer Meldung aus Gibraltar ift in Algeciras ein neuer Generalstreif ausgebrechen Mehrere Enndifalistenführer murden verfaftet. Die Läben und Hotels sind geschlossen, so daß die Menschen, die keine Nahrung erhalten können, in Massen nach Gibraltar strö-men. Der gesamte Strafenbahnverkehr liegt still. 500 Frauen umringten bas Regierungsgebäude in Algeciras und verlangten stürmisch die Freilassung der verhafreten Synditaliften.

## Japanischer Vormarsch in der Mandschurei

Rriegsbeginn im Fernen Often — Mostau will eingreifen — Amerika zum Konflitt

Mostan. Rach einer amtlichen ruffifchen Meldung seken die Japaner ihren Bormarich auf Tsitsthac fort. Die dinestifien Truppen leisten, wie mitgeteilt wird, heftigen Widerstand. General Man erklärte, daß die Japaner sich auf dem Wege Mergen-Tsitstar besinden und veriuchen, langs des Ronnifluffes vorzurüden. Die Lage des Generals wird als sehr ichwierig bezeichnet, da sich im Ruden feiner Truppen dinefische, von Japanern unterstüßte Truppen befänden.

#### Japan und das sowjetrussische Interesse an der Oftbahn

Mostau. In tuffifden politischen Kreisen wird über die Lage im Fernen Often Schweigen bewahrt. Es wird lediglich ertlärt, daß bis jest Grund gur Beunruhigung über das Echicial der chinesischen Dithahn nicht vorhanden sei, da Die japanifden Truppen Die Bahn im Intereffe ber Begiehungen zur Sowjetunion zweisellos nicht besetzen würden. Sollten die Japaner die chinesische Ostbahn dennoch besetzen, so würde die Sowjetregierung gegen die Mahnahme Einspruch einlegen. Nukland suche keinen Konfiskt mit Japan herbeizusühren. Das wisse Tokio ebensogut wie Moskau. Die japanische Regierung, and wenn fie Titfitar zeitweise bejegen laffe, werde die chinefiiche Ditbahn weiter in ruffijd-dinefischem Befig laffen.

#### Stimson zum Mandschurei-Konflikt

Rew Vort. Die Washingtoner Regierung scheint über die ich ar je Kritit, die in weiten Kreisen der amerikanischen Dessentlichkeit am Verhalten der amerikanischen Regierung in dem japanisch :chinejischen Ronflitt geubt wird, recht beunruhigt ju fein. Staatsjetretar Stimfon hielt es bes-



#### Ein Wohnhaus zieht um

In Boston (Amerika) zog vor einiger Zeit eine Familie mit ihrem gesamten Wohnhaus um. Das Gebäude — ein zweistöckiger Bau -- wurde auf eigens für diesen Zweck gebaute Schienen gesetzt und Schritt für Schritt "verschoben".

halb für notwendig, am Freitag vor Preffevertretern folgende Erflärung abzugeben:

Die Politit der amerikanischen Regierung bleibt un = verändert. Die Regierung wird auch weiterhin die anderen Staaten in ihren Friedensbemühungen unterftüt: gen, indem ste auf diplomatischem Bege unabhängig handelt und sich völlige Unabhängigfeit in der Beurteilung der zu er-greisenden Schritte vorbehalt."

Gleichzeitig erflärt der japanifche Botichafter, bag die Rampfe um die Brude am Nonniflug eingestellt find. Die japanischen Truppen, die mit Ausbesserungsarbeiten an der Brude beichäftigt find, murden nach Beendigung der Arbeiten späteftens in 10 Tagen gurudgezogen werben.

#### Aus Geiz verhungert

Paris. In Toulouse ist ein 64jähriges Chepaar aus Geis verhungert. Die betagten Cheleute wohnten bereits seit Jahren in einer kummerlichen Dachwohnung im Zentrum seit Jahren in einer kümmerlichen Dachwohnung im Zentrum der Stadt. Es war kein Geheimnis, daß der Mann vollsständig unter dem Einfluß seiner Frau stand, deren Geiz so weit ging, tagelang keinen Psennig Geld für die notwendigsten Lebensmittel auszugeben. Bereits Mitte Oktober hatte der Hausbesiger das Ehepaar bis zum Skelett abgemagert im Zimmer aufgesunden und versuchte, die Frau von ihrem krankhaften Geiz abzubringen. Als er dieser Tage wieder die Wehnung betrat, sand er die Greissn bereits tot im Bett auf während der Mann an ihrer Seite nur noch schwache Lebenszeichen von sich gab. Ein herbeigerufener Arzt stellte seit, daß beide der Unterernährung zum Opser gefallen was fest, daß beide ber Unterernährung zum Opfer gefallen wa-ren. Im Edyrant sand man ein Sparkassenbuch, das über einen Betrag von etwa 20 000 Franken lautete!

#### Eine Tragödie der Not

Berlin. Eine Tragodie der Not spielte sich nach einer Meidung Berliner Blätter am Dienstag abend in dem Wald an der Chaussee Mahlow-Lichternrade ab. Hier tötete die 29 Jahre alte, wohnungslose Elfriede Ruschit ihren 5 Jahre 29 Jahre alte, wohnlingslofe Eifriede Kuscht inten 5 Jahre alten Sohn durch einen Schuß in den Rücken und zwei weistere Schüsse in die Brust und verletzte sich dann selbst schwer durch einen Brustschuß. Bei der Vernehmung gab sie an, aus Spohnsberg in Schlessen zu stammen, wo ihre Eltern leben. Bis vor kurzer Zeit war sie bet einem Gaswirt in Lichtenrade tätig. Dann geriet sie in Not, zumal der Vater des Kindes jür den Lebensunterhalt nicht sorgte.

#### Verzweiflungstat eines Candwirts

Rastenburg (Ostpr.) Ein Vorfall, der von der Verzweislung der Landwirtschaft zeugt, ereignete sich auf dem Gut Birtensee, das zwangsversteigert worden ist. Der bisherige Besitzer B. ist dadurch völlig mittellos geworden und mußte als Ortsarmer der Gemeinde unterhalten werden. Als der neue Besitzer das Gut übernehmen wollte, fand er alles verschlossen, so daß er im Gasthaus übernachten mußte. Als er am nächsten Tage auf dem Gut erschien, wurde er pon dem früheren Besitzer mit einem Jagdgewehr bedroht. Der Berzweiselte begab sich darauf in den Pjerdestall, wo er fünf Pferde erschöß und eins erstach. Der Täter stellte sich dann dem zuständigen Landjäger, der ihn dem Gerichtsge-jängnis zuführte.

#### Choleraepidemie in Persien

In der Gegend von Ahwas ist eine schwere Cholerasepidemie ausgebrochen. Der Leiter des Regierungsfrankens hauses hat sich mit mehreren Aerzten und Gerum für tausende von Kranken im Flugzeug von Teheran nach dem Berd der Epidemie begeben.



#### Ministerialdirector Spieder

ber bisher im Reichsministerium des Innern mit der Besobachtung der rechtsradikalen Bewegung beaustwagt war, ist jest aus dem Amte geschieden, nachdem seine Dienstiftelle aufgelöst morden ift.

#### Brennender Dampfer an der französischen Küfte gesichtet

Paris. In Dieppe ist man sehr besorgt über das Schids sal eines unbekannten Schiffes, das in der Nacht jum Mittwoch von den Leuchtturmwächtern der nordfranzösischen Küste breinend auf hoher See gesichtet wurde. Sosort ausgesandte Hilfschiffe kehrten im Lause des Mittwoch in den Heimathafen zurück, ohne auch nur die Spur eines Schiffes augestroffen zu haben. Man befürchtet, daß das Schiff mit der gesamten Bejagung untergegangen ift.

#### Mutter n. vier Ainder durch Gas vergiftet

Dresden. Um Donnerstag morgen fand ber Pojtichaffner Stein, als er vom Rachtdienst in seine Wohnung heimtehrte. seine 34jährige Chefrau sowie seine vier Kinder durch Gas vergiftet tot vor. Wie aus einem hinterlassenen Schriftstück hervorgeht, hat Frau Stein insolge wirtschaftlicher Sorgen und Schwermut diese furchtbare Tat begangen.

#### Ganzes Bauerngehöft durch Felssturg zerstört

Drei Tote.
Oslo. Durch die seit einigen Tagen herrschenden außersordentlich starten Regenfälle hat sich ein Felssturz im Weitslande ereignet. In dem Kirchspiel Biti ist ein ganzes Bauerngehöft von einem abkürzenden Fels verschüttet worsden. Nor den siehen Rampharn des Sories kannten pur den. Bon den sieben Bewohnern des hofes konnten nur vier gerettet werden, mahrend die übrigen drei, darunter Frauen, unter dem Geröll ums Leben tamen. Das Bieh des Gehöfts wurde erschlagen. Auch aus anderen Ge-genden des Westlandes werden große Felsstürze gemeldet, durch die mehrere Gehöste zerstört worden sind.

#### Aus Unvorsichtigkeit erschossen

Neiße. Ein tragischer Vorfall hat sich in Volksmanns= borf ereignet. Der Schneibermeister Nitijd hantierte in ber Wohnung des Landwirts Kaliner unvorsichtig mit einem Tesching, als plötzlich ein Schutz losging und Kaliner auf der Stelle tötzte. Riksschie ist dem Vorsall spursos verschwuns den. Er wollte in den nächsten Tagen heiraten.

#### Bater mordet seine Töchter

Mannheim. Der verwitwete Raufmann Ferdinand Gramlich tötete seine zwölfjährige Tochter Erika durch einen Pistolenschuß und schnitt seinem achtjährigen Töchterchen Ruth mit einem Rassermesser die Kehle durch. Wir dem gleichen Wesser sich dann selbst den Hals durch. Die älteste Tochter entdeckte die entsetzliche Tat dei ihrem Heims kommen. Die Mutter der Kinder ist vor einem Jahr gesstorben. Man nimmt an, daß Gramlich die Tat aus Schwermut begangen hat.

### Helene Chlodwigs Schuld und Sühne ROMAN VON J.SCHNEIDER-FOERSTL VAHEBER-RECHTSSCHUTZ DURCH VERLAG OSKAR MEISTER WERDAUSA

(5. Fortfegung.)

"Nur das nicht!" fuhr er auf. "Ich könnte es nicht sehen,

wie heute der und morgen ein anderer —"
"Spießbürger!" unterbrach sie ihn. "Jede meiner Kolleginnen bleibt beim Fach, auch wenn sie sich einen Mann als Anhängsel zugelegt hat. Die Jürgen und die Jefferson und Baula Herterich und alle die anderen! — Aber was rede ich denn! Als ob es bereits eine ausgemachte Sache wäre, daß ich dich heirate. Es taugt nicht, glaub' mir's doch! Wenn heute deine große Liebe herabgebrannt ist —"

"Sie wird nie herabbrennen, Helene!" Die Diva feufdte, fing eine ber fpaten Apfelbluten, die ihr

in den Schof flatterten, auf und gerpflückte fie. "Sat diefer Alverson irgendwelche Rechte an bich?" Er ließ sie nicht aus den Augen, bis ihre Antwort kam:

"Dicht mehr als bu!

"Den liebst du also auch," sagte er resigniert. "Batschert!" Sie streifte die Blätter ab und sah nach ben Wolkensahnen, die im himmelsblau dahinglitten, und spähte dann nach dem Weg, ben ein Mann heraufgeschritten tam.

Er hatte einen Expresbrief für den Dottor abzugeben Bon Valepp hatte ihn die Försterin nachgeschickt, weil er schon

zwei Tage weggeblieben war.

Mit den Augen fragte Juft um die Erlaubnis ihn lefen zu durfen. Helene nicte und ging nach dem Blumengarten, in welchen die Nelken in kunterbunten Farben mit großen, dustschweren Röpfen in den Mittag träumten. Sie hörte seinen Schritt hinter sich und den heiseren Klang seiner sonst jo flaren Stimme.

"Billft du ihn lefen?" Er hielt ihr ben Brief mit gefurchter

"Billst du ihn lesen?" Er heit ihr den Brief mit gesurchier Stirne entgegen.
"Ich glaube dir auch so!"
"Mein Bater muß sich einer Operation unterziehen und will nich unbedingt dabei wissen."
"Dann mußt du natürlich reisen, Just! Bäter darf man nicht warten lassen, zumal in einer solchen Lage"
Der Boie ging bereits wieder den Beg entlang, bog in die Wiesen ein und überquerte die Felder an ihrer Rainseite Franke sah ihm nach und zerknüllte den Bogen mit harten

Fingern. "Es ist nicht weit von München nach Rottach-Bergshof. — Wenn alles porbet ist —"

"Rommst du wteder —"
"In acht Tagen ist mein Urlaub zu Ende."
"Die Sonntage bleiben dir." beschied sie freundlich.
"Ich werde mir einen Wagen kausen," entschloß er sich.
"In zwei Stunden ist es zu machen. Ich kann ab und zu nielleicht auch abends kommen und morgens wieder zurückvielleicht auch abends kommen und morgens wieder zurückfahren. Darf ich annehmen, daß ich dir jederzeit willkommen

"Jeberzeit!" Sie bog ben Kopf etwas zurud. Seine Fingerspigen zuchten Er marf einen raschen Blid nach bem Sause. bann griff er mit beiben Sanben nach ihr und zwang ihren Mund an den seinen. Als er fie wieder freigab, lag ihr Gesicht für Sekunden gegen feine Schulter. "Du hast mich frank gemacht," klagte sie mit ernstem Borwurs. "Bielleicht geht es mir auch so, wie der Kalb'n, daß ich sterben muß daran."

Er ftand ehrlich erschrocken. "Dann mitfammen," haftete er heraus "Borft du, Setene, mitfammen!

Sie nickte. "Geh jett! — Um besten ist es, du fährst gleich von hier weg zur Bahn, deine Sachen läßt du dir von Balepp aus nachschicken. So verläumst du am wenigsten Zeit."

"Ich habe meine Rechnungen im Forsthaus noch zu begleichen."

"Ich werde es besorgen." Mit einer raschen Bewegung drückte sie seine Finger, die nach der Brieftasche greifen wollten, herab "Laß die Kleinigkeit! Es spielt wahrhaftig feine Rolle, Just."

Er saßte nach ihrer Hand und stieg mit ihr zum Hause hinauf, das mit halbgeschlossenen Läden in der Mittagssonne lag Sie rief nach Bödlinger, aber die Jungmagd gab Bescheid, der Mamert wäre nach dem Wald gegangen. Streu zu

"Ich fahre dich selbst," beschied sie. "Suche einstweilen im Kursbuch, wann wir in Tegernsee sein müssen Wenn nötig. kann ich dich auch dis München bringen. Es macht mir nichts

"Wer fährt dich dann gurud?" forgte er sich

"Miemand!

"Dann nicht! - Dein!" fagte er heftig "Ich brauche morgen eine sichere Hand und die wird mir fehlen, wenn ich mich um dich bangen muß. Also nur bis Tegernsee, Helene.

Sie bejahte und tam gehn Minuten fpater in Lebermantel und shaube wieder aus dem Hause. Man hatte genügend Zeit zurechtzukommen. Der Wagen rollte aus dem großen Heuschuppen, der zugleich als Garage diente Franke knöpfte seinen Codenrock zu und drückte den Hut in die Stirne.

Dann sprach er ein paar Worte mit der Jungmagd und drückte ihreeinen Geldschein in die Finger. Er sah sie gleich darauf über die Wiesen dem Walde zusaufen. Mamert Bödlinger würde der gesiebten Frau eine Strecke Weges entgegenkommen, das beruhigte ihn merklich.

Als man die steilste Strecke zu überwinden hatte und die Vierraddremse das Tempo schneckenartig kriechen machte, schob sich eine blaue Limousine um die Biegung.

"Verslucht!" Franke hatte sein ganzes Augenmerk auf die Ausweichstelle gerichtet, so daß ihm Helenes Farbenwechsel entging.

"Bleiben Sie ruhig sigen, Doktor," gebot sie überlaut. Sie drückte auf den Fuhlebel, ließ den Wagen noch einige Meter laufen und bog dann gegen das tieserliegende Feld zu. Aber auch der Eryster hatte nach der anderen Seite hin ein ähnliches Manöner vollsährt, so daß das Schlimmste überstellt und der Angelein geschlichten der Sie der Send und kam mit

wunden mar. Ein Berr ftieg aus dem Fond und tam mit

zwei Schritten heran. "Wie können Sie, Helene, wenn Sie doch nicht wohl sind," sagte er vorwursvoll.
"Eben darum," beschied sie kurz. "Herr Dr. Franke, Herr Direktor Averson," stellte sie vor. "Herr Doktor Franke war so lieb, sich meiner anzunehmen, als ver der Weg von Valepp an meinem haule vorbeiführte. Er muß aber die Zeitverfäumnis wieder einholen, da er dringend zurückgerufen wurde. Mamert war nicht da, also blieb nichts übrig, als

bag ich ihn felbst zur Babn bringe." Aversons Blid war nicht eben geiftreich. Stimmte nun Aversons Blite war nicht even gestreich. Stimmte intidas, was sie gesagt hatte, oder stimmte es nicht. "Fürchten Sie, daß das Besinden der gnädigen Frau zu irgendwelcher Besorgnis Veranselsung gibt?" sorschie er und hielt die blauen Augen Frankes mit seinen großen grauen sest. "Momentan nicht," kam die rasch überlegte Antwort. "Ein versteckter Katarrh mit seichter Fiebererscheinung, das dürste alles sein. vorausgeseht, daß vementsprechende Schonung begehtet wird."

"Daran soll es nicht fehlen, nicht wahr, liebes Rind? Sie werden nichts dagegen haben, herr Dottor, daß mein Chauffeur Sie zur Station bringt? Der Weg von hier nach Rotstach-Berghof zurück ist jedenfalls fürzer, als der nach Tegern-

Es ergab sich für Helene keine Gelegenheit mehr, dem ge-liebten Manne auch nur einen Blic des Einverständnisses zu-zuwersen, Averson durfte um keinen Preis wissen, wie sie zu-

einander standen Sie legte mit einem gleichmütigen Druck ihre Hand in die Frankes, iprach ihren Dank für feine Bemühung, dann ftieg sie neben Averson in den Chryster, den der Direktor nach Rottach-Berghaf hinauftlettern ließ.

(Fortjegung folgt.)

## Unterhaltung und Wissen

## 3mei in der Zelle

"Ach, was wist ihr!"

Der alte Zigeuner zuckte die Achseln und betrachtete mit Geringschätzung feine beiden Leidensgenoffen. Er hatte ihr Grofvater fein können, so alt war er schon. Der Ge-tichtsakten nach zählte er 75 Jahre, in Wirklichkeit hatte man ihrer noch ein gutes Dugend gefunden. In dem fleinen tal am Waldweg, wo er geboren wurde, führte man keine

Das Aussehen des Alten war ungemein interessant. Sein Gesicht, von den Stürmen und der Sonnenglut fast eines Jahrhunderts immer von neuem gegerbt, mar schon beinahe ganz ichwarz; aber seine Augen leuchteten noch immer mit bemielben Glanz wie einstens vor Jahren.

Ein Drittel feines Lebens hatte er im Gefängnis gugebracht. Und das alles jür Lappalien. Er stahl nämlich aus Pringip nur fo viel, als der Mensch zum nadten Dasein unbedingt braucht. Nach einer gewissen Pause im Freien wanderte er jedesmal wieder ins Loch; aber diese Zwischenfälle machten auf ihn keinen besonderen Eindruck. Er nahm sie wie jedes andere Mißgeschick hip, etwa wie den Regen, der ihn icon so oft ohne den geringsten entschuldsbaren Grund bis auf die Saut durchnätt hatte.

Und übrigens - was war denn diese Strafe wieder fo Schreckliches? Sein Humor war ebenso tresslich wie sein Magen, und die Handschelle ertrug er nicht minder gut als strische Butter.

Augenblick war er gerade bemüht, seinen Kaffentan den Romeis zu liefenn Lugenblick war er gerade dem iht, seinen Kaffentan den Romeis zu liefen den endlich

Gefährten den Beweis zu liefern, daß ihr Leben endlich

und schließlich nicht jo arg fei.

"Zu meinen Zeiten, als cs noch Prügel und Spieß-rutenlausen gab — ha, das war etwas anderes. Selber mugten wir die Prügelbank in den Hos schleppen, und dann gings los, hubich fein von eins bis fünfundzwanzig! Und ihr, was wißt ihr von dem allen? Guch darf man jest nicht einmal anrühren!"

Er schaute triumphierend ringsherum, als spräche er von

großen Heldentaten und dann predigte er weiter: "Und wo sind jest die Ketten? Wo die eisernen Lugeln? Wo die ganzen Monate bei Wasser und Brot?

Uch, ihr Weichlinge, was wist ihr?"
Das Eintreten des Gefängniswärter unterbrach seine Ausführungen. Der Märter brachte eine schwarze Tasel und hängte sie über das eine noch unbelegte Bett. "Oho! ein neuer Gast kommt", rief der alte Zigeuner

freudig. "Jawohll" antwortete der Auffeher, "und dazu noch ein gnädiger Herr." Die Sträflinge wußten, daß sich in der Anstalt ein gnädiger Herr" befinde, sie sahen ihn aber nur manchmal beim Spaziergang, denn er saß, wie jeder zu einer längeren Strafe verurteilte, das erste Jahr in einer abgesonderten Zelle. Zeht war dieses Jahr allem Anschein nach zu Ende. Nach einer Weile betrat der "gnädige Serr" die Zelle. reundlich grußend nicte er den Sigenden zu.

"Guten Tag! Alle drei erhoben sich. Der alte Ihof musterte scharf ben Ankömmling. Es war dies ein starker Mann mit einer großen Raje und bunkelblauen Augen. Gein Haar, schwarz und dicht, hatte er nach Sträflingsart ganz furz geschoren.

Sit es hier besser als in der Ginsamkeit, gnüdiger Berr? fragte ihn der alte Zigeuner freundlich.

Die Antwort darauf war turz. "Mir ist alles gleich!"

"No, no", murmelte Ihof und trat miggestimmt zur

Diesen Abend wurde in der Zelle überhaupt nicht mehr gesprochen. Die Anwesenheit des ichweigenden herrn machte

alle befangen und lieg tein Gespräch auftommen. Um nächstfolgenden Tage blieb der alte Zigeuner gang allein mit dem Sträfling. Die anderen begaben sich dur Arbeit. Eine Zeitlang jaßen beide ohne ein Wort du wechseln, dis endlich Ihot, der nicht nur geschwätzig, son-dern auch neugierig war, ziemlich unvermittelt zu fragen

"Was hat man denn verichuldet, gnädiger Berr?" "Ich bin ganz ichuldlos", antwortete der Gefragte

tuhig. Der alte Zigeuner schnitt sein Gesicht zu einer Grimasse und war sichtlich bemüht, nicht hell aufzulachen. Von der Unsehlbarkeit der Richter war er zwar keineswegs übersanzte ihm aber nicht einleuchten, daß es möglich Bare, iculdlos jahrelang im Kerfer zu sigen. Er selbst hatte loon etwa sechzig Strafen hinter sich, aber daß man ihn für nichts bestraft hätte, das war ihm doch nicht vor-Bekommen!

Seine Unfichten in diefer Frage begann er nun vor dem

neuen Kollegen zu entwideln. "Natürlich, daß der gnädige Herr unschuldig sind. Wir alle hier sind unschuldig und haben es nur bösen Menschen duzuschreiben, daß wir eingesperrt sigen. Der Rumane zum Beispiel, der neben dem gnädigen Gerrn schläft ift auch unbulbig. Die zehn Jahre, die er sigen muß, hat er nur dem Umstand zu verdanten, daß ihm sein Bater zufällig unter

Die Urt geraten ift." Diese ironische Bemerkung brachte den wohlgeborenen

Sträfling nicht aus der Fassung.
"Du irrst, Alter! Ich bin wirklich unschuldig!"
Ihok stutte. Er hatte ein gut geschultes Ohr und

butte, daß man in diesem Tone nicht lügt ...
"Aun freilich, freilich! Wieviel hat man denn be-

"Zwölf Jahre!" "Was? Zwölf!

"Was? Zwölj?" Er hatte offensichtlich Lust, etwas zu sagen. "Das ist viel. Jit es denn möglich, jür nichts eine solche Strafe zu bekommen?" dachte der Alte, hielt aber noch rechtzeitig mit feinen Gedanten zurud.

"Und wie war denn das, gnädiger Serr?"

Diesmal jedoch erhielt er feine Antwort. Der Gefragte budte lediglich die Achseln und schaute in Gedanken vor sich, wie er es in seiner Einzelzelle früher zu tun pflegte. Ungefähr eine Moche bot fich dem Zigeuner teine Gelegen=

heit, dieses Thema zu berühren, und er betrachtete nur seis nen Genossen mit machsender Neugierde. Endlich maren wieder beide in dem vergitterten Zimmer allein.

"Ich meine, gnädiger Herr, daß es vielleicht besser wäre, wolltet Ihr etwas sprechen. Auf diese Weise vergeht die Zeit rascher. Habt Ihr Euch das Serz erleichtert, werde ich wieder etwas erzählen, und wer fann denn mehr wissen als so ein alter Zigeuner wie ich?"

Der Sträfling war diesmal zugänglich.

"Also gut! Ich war Notar, hatte Geld, aber ich war schlechter Mensch..." "Ein schlechter Mensch! Wieso denn?"

"Ich liebte die Frau eines anderen."
"So etwas ist nichts Reues."

"Weine Geliebte war die Frau des Postmeisters. Ein schönes, aber schlechtes Weib, viel schlechter noch als ich."
"Und der gnädige Herr hat sie ermordet?"
"Nein; ich liebte sie über alles. Die ganze Stadt

wußte davon."

"Der Mann auch?"

"Er verdächtigte uns, fie aber hatte Ungst und beschwor mich, ihren Mann ju toten. Das habe ich aber nicht

"Sehr richtig, denn aus einem Mord kann nie etwas Gutes werden!" philosophierte der Alte.

"Ein anderer hat es später getan. Ich vermute, daß sie es war, die ihn ermorden ließ; bestimmt weiß ich es nicht. Kurd, man hat ihn erschossen auf der Donaubrücke

Der alte Ihok sprang plötzlich von seinem Sitz. "Was? Auf der Brücke? Auf der Brücke? Ich weißt von der Geschichte, ich weiß davon!" "Was weißt du?"

Ins Waffer wollte man ihn werfen, er blieb aber an einem Pfosten hängen, nicht wahr? Beraubt hat man ihn nicht, und das Geld, das er bei sich hatte, fand man un-berührt in seiner Brusttasche!"

Der Alte ichrie und gestifulierte lebhaft. "Ja, ja! Das hat Lajczi getan, ich weiß, ich weiß."

Der Notar war einer Ohnmacht nahe; nur mit Aufbietung all seiner Kräfte gelang es ihm, sich auf den Füßen zu halten. Dann trat er an den Zigeuner heran und padte ihn bei den Sänden.

"Mensch, was weißt du davon, sprich!"

Der alte Zigeuner schrak zusammen, in der Meinung, zu viel gesagt zu haben; seine Augen verloren den früheren Glanz und seine ganze Gestalt duckte sich, wie vor einem drohenden Schlag.

"Ich? Was tann ich wissen? Nichts weiß ich."

"Nein, du lügft! Du weißt alles!", fchrie der Notar, "wie kannst du jest ichweigen?"

"Was wollt Ihr, gnädiger Herr? Kann ich denn wissen, was sogar dem Gericht unbekannt ist? Wer bin ich denn?"

Der Notar begann ihn zu bitten.

"Erbarm dich, Alter! Ich habe einen achtzigiährigen Bater, der ist frant und weint wie ein Rind. Er wird nicht sterben können, so lange ein Sohn im Gefängnis sitt. Saft du denn keine Rinder?"

"Alt und frant", murmelte der Zigeuner. "Das ist gewiß eine unangenehme Sache. Und ist er schon lange

trant?" fragte er nach einer Weile. "Seit fünf Jahren." "Er liebt Euch gewiß sehr?"

### Flimmernde Leinwand

Die Bremer Stadtmusikanten.

Der Ejel hatte viele, viele Jahre die Sade nach der Mühle getragen — da fand der Bauer: ein kleines Last= auto anzuschaffen wäre rationeller — und der Esel wurde abgebaut.

Er machte sich auf nach Bremen und dachte: Entweder werde ich in Bremen Stadtmusikant - öffentlicher Runft= beamter fann doch jeder Gel merden - oder ich. gehe stempeln.

Als er so fortzockelte, fand er am Weg einen alten Wachhund, dem war es nicht besser ergangen: eine elektrische Alarmflingel hatte ihn überflüssig gemacht. Gern schloß er sich dem Gsel an. Ein hund, wer es in der Stadt zu nichts bringt!

Ein brotlofer Rater - ein Sahn, dem man an den Kragen wollte, waren mit von der Bartie. Die Biere famen spät abend an eine Sutte im Bald

und pochten. Doch niemand öffnete — die Burostunde war porüber.

"Lagt sehen." sprach der Ejel, "drinnen muß doch noch Licht sein." — Und er stellte sich mit den Vorderbeinen auf bas Kenfterbrett. Der hund sprang ihm auf ben Ruden; ber Kater mit

einem Sat auf den hund; endlich flatterte der hahn auf die Spite der Byramide.

Der Esel röhrte, der Sund gab Laut, der Kater miaute, der Sahn ichrie.

In der Hütte hatte ein Mann am Tisch gesessen, am

reichgededten Tisch. Auf den Larm draugen horchte der Mann auf. Und rief entzuckt: "Mein Gott, das ist ja gerade, was ich als Jazzband brauche für meinen Tonfilm!"

Und er engagierte die Bier von der Stelle - ba fie Neulinge waren, mit sehr kleinen Gagen,

Sie wurden bald prominent und brachten argtliche Beugniffe bei: ju fo fleinen Gagen konnten fie nicht fpielen das mache fie nervos.

Da mußte der herr Direktor tief in die Taiche greifen, Und wenn er nicht vor But gestorben ift, ift er längst

"Ich bin sein einziger Sohn!" "Der einzige? Und ich habe acht Söhne."

Gang plöglich erwachte in ihm das Batergefühl. Er

"Also gut; setzt Euch und hört. Als der Mord verüht wurde, lag ich im Gebisch am User. Ganz nahe. Lajczi hat ihn erschossen. Ich habe alles gesehen, und ich werde, alles aussagen. He, de, wird sich da der alte Later

Seine Augen bligten auf wie bei einem Raubtier. "Jett soll nur Lajczi hübich sigen. Für ihn paßt das viel besser als für Euch, gnädiger Herr!"
"Wie willst du es anstellen, daß ich freikomme?"

"Ueberlagt das nur mir; der alte Ihok weiß ichon, wie man es anstellen soll. Bitte, gnädiger Herr, schaut auf meine Tasel, wieviel Tage habe ich noch zu sigen?"

"Achtundsechzig."
"Die werden bald vergehen. Und ich bin einmal frei, dann werde ich sprechen. Bis dahin schweigt aber wie ein Fisch, denn sonst könnte noch alles miklingen."

Als der Zigeuner das Gefängnis verließ, zwinkerte er noch dem Notar mit den Augen zu.

"Auf Wiedersehen, gnadiger Berr! Und habt Ber=

trauen!" Unter qualvollem Warten vergingen dem Notar zwei volle Monate; endlich, als er schon beinahe verzweifelt war, bekam er die Verständigung von der Wiederaufnahme seines Brozesses. Lajezi hatte seine Mordtat eingestanden, der Notar mußte also in Freiheit gesetzt werden.

Als er die Gefängnismauern verließ, erblicte er ben alten Zigeuner auf der Steinbank vor dem Eingangstor. Glüdlich und voll Dankbarkeit trat er an ihn heran.

"Der Bater lebt?" erfundigte fich der Zigeuner. "Er lebt, er lebt! Wird der fich freuen!"

"Nicht wenig, was?"
Und der Alte sletschte seine Zähne, herzlich lachend. Er lachte immer stärker, und die Tränen flossen ihm über die

"Denkt nur, gnädiger herr", sprach er fast schreiend, "als ich wider Lajczi aussagte, sprang er mit geballten Fäusten auf mich zu und schwor, aus meiner haut Riemen ju schneiden, sobald er nur aus dem Gefängnis heraus-

"Und das freut dich fo fehr? Fürchteft du benn feine

Rache nicht?"
"Ich sollte mich fürchten? Er hat ja fünfzehn Jahre aufgepelzt bekommen! Fünfzehn Jahre!"
Und er lachte wieder und freute sich wie ein Kind, bei dem Gedanken, daß ja auch das Leben eines alten Zigeuners

nicht ewig dauern könne!

#### Rätiel-Ede

#### Gedankenkraining "Bog-Buzzle"



ges.geschützt.



Das Wort "Box-Buzzle" entstammt ebenso wie das Wort "Cross-word-puzzle" (Kreuzworträtsel) der englischen bezw. angloamerikanischen Sprache und bedeutet auf deutsch so viel wie Schachtelrätsel (to put into a box = einschachteln). Für die Löfung ist folgendes zu merken: In jedes quadratische Feid der unteren Figur ift ein Budftabe ber oberen Figur einguidreiben; dabei ift aber ju beachten, daß nicht einzelne Buthstaben übertragen werden, sondern daß immer je vier durch eine stärkere Umrandung gekennzeichnete Buchtaben zu einer Gruppe gulammen gehoren bie ohne Monderung ber maagerechs ten ober fentrechten Budftabenreihenfolge aus der oberen Figur in eine paffende, b. f. gleichgeformte Bintelumrandung der unteren Figur einzutragen ift. Die Uebertragung ber Budstabengruppen hat so ju geschehen, daß die Budstaben der waagerechten Reihen, von gang links nach gang rechts gelejen. Wörter von folgender Bedeutung ergeben:

1. 3ahl, 2. Monat, 3. Diffizier, 4. beutsche Groffradt, 5. Te-

milienfeit, 6. Lebensmittel.

#### Auflösung des illustrier'en Kreuzworträtsels

Die Wörter der maagerechten Reihen find: Rorb, Sabn. Stern, Bert, Bopi, Bier, Ente, Laube, Baje Roje.

Die Wörter der fonfrechten Reihen find: Ralb, Bett, Bert, Rap', Segel, Monne, Buay, Rabe, Eber, Gule.

## Frau Jutta und die neuen Schuhe

Frau Jutta hatte ihre Toilette beendet, die weichen Wildlederhandichub, die fie jo liebte, übergestreift, einen letten Blid in ihre kleine, nicht allzu kojtbare, doch mit viel Geschmack eingerichtete Wohnung geworfen und stieg nun nach-benklich die Treppe hinab. Auf den Stufen des letzen Abjakes öffnete sie nervös ihr Handtäjchchen; ja, das Geld war darin. Ihr Mann hatte ihr, che er ins Biro ging, gang befonders ans Herz gelegt: "Bergiß wicht, Jutta, du mußt noch heute die Pramie bei der Berficherung bezahlen, sonft verfällt fie; es ift der legte Tag."

Jutta ging durch die breite, um diese Stunde nahezu leere Sauptstraße zu ber Lersicherungsgesellschaft, ftieg ins zweite Stodwerf hinauf, tlinfte an einer Tur, über ber bas ftolge

Schild "Bictoria" prangte: - geschloffen.

"Geschäftszeit von 8 bis 13 und von 15 bis 17 Uhr." Fajt eine volle Stunde Zeit! Was sollte sie tun in diesem Bben, buntlen Treppenhause? Sie jach fich um: nirgends eine Sitzelegenheit. Mo ging sie wieder auf die Strafe, wo sie sich die Zeit vor den Auslagen der Läden vertreiben konnte.

Bor einem Schuhwarengeschäft blieb sie stehen. Welch retzende Modelle! Bom einfachsten Laufschuh bis zum raffiniertesten Bühnenschuh: unaussprechtich schied und kultiviert und verführerijch... Und ihr Blid ward magifch von einem Baar aus dunkelgrauem exotischem Leder angezogen. dil", erklärte ein goldumrandetes Kartchen faglicht.

Sind das nicht die einzig mahren Schuhe zu ihrem neuen Koftlim? Sicherlich sind sie sehr, sehr teuer. Und Fred — bas wußte sie - fonnte ihr in diesem Monat feine Extragusgabe mohr bewilligen. Erst mußte die Berficherung bezahlt fein ... Richtig, die Bersicherung! Fast hatte Jutta vergessen, weshalb

Ober follte fie fich lieber die Schuhe faufen und die Berficherung später begahlen, von ben fleinen Beträgen, vom Wirtschaftsgelde ju ersparen pflegte...? Sicherlich eilte es gar nicht so sehr mit der Pranie. Fred war in solchen Dinsen übertrieben gewissenhaft. In Fran Juttas im Grunde wicht bösen, nur ein wenig seichtzertigen Serzen kampften Pflichtgefühl und Gitelfeit um den Sieg. Gang gewiß war es nächste Woche, auch noch früh genug, um die Prämie zu bezah-Ien, während die Schuhe, die einzig wahren, einzig in Frage fommenden, ichon morgen verkauft sein konnten...

Als Fred am Abend aus dom Büro kam, war seine erste Frage: "Haft du die Prämie bei der "Victoria" bezahlt?" Er

war wirklich übertrieben gewissenhaft.

"Ja", log Jutta und sah sehr reizend dabei aus. Zu öffnen wogte sie an jenom Abend das Paket wit den Krokodiklederschuhen allerdings nicht; aber ihr Berg schlug höher, wenn fie an ihren heimbichen Befitz bachte ...

Gine Woche verging, ohne daß es ihr möglich gewesen würe, den Prämienbetrag gurudgulegen. Endlich in der dritten Woche hatte sie das Gold bei anunen. Morgen würde sie

#### Das rettende Mikroskop

Ariminalaffäre Almazow in Baris

Es jah so aus, als ob keine Macht der Welt den Schneidermeister Almazow in Paris vor der Guillotine würde retten können. Er war beschuldigt worden, den anar= diftischen Schriftsteller Rubandin ermordet gu haben, und die Indizienbeweise gegen den Schneidermeister hatten sich so verstärtt, daß man zweifellos mit seiner Verurteilung rechnen mußte. Es hate ihm bisher nicht das mindefte genügt, das zweihundert seiner Freunde — Leute aus den besten Kreisen, angesehene und prominente Bürger - sich für die Unschuld ihres Freundes verbürgten, und daß die Liga für Menschenrechte sich für das Schickal des gütigen immer hilfsbereiten Almazow einsette. Bis es bem Mitroftop gelang, eine Liide in die jestgezimmerten Indizienbeweise zu reifen-eine Lude, die dem Prozeft gegen den Schneidermeister eine sensationelle Wendung geben durfte.

Das ist die Vorgeschichte dieser Kriminalsensation. Vor einigen Monaten wurde auf dem Bahnhof von Lille ein Reisetorb geöffnet, dem ein penetranter Geruch entströmte. Der Korb war an eine fingierte Adresse in Lille aufgegeben, von Paris aus, und er stand wochenlang in dem Gepäaschuppen, ohne daß sich jemand um das Gepäastück gekümmert hatte. Man öffnete, als die Bahnbeamten den Geruch nicht mehr aushielten, den Korb, und fand die Leiche eines Mannes, zerstückelt und mit Stricken zusammen-gehalten. Es stellte sich bald heraus, daß es sich um die Leiche des anarchistischen Schriftstellers Ribaudin handelte, eines Mannes, der seiner fraffen politischen Stellung wegen viele Feinde hatte. Es war indes fraglich, ob Ribaudin aus politischen Gründen ermordet worden war oder ob ein gewöhnlicher Raubmord vorlag; eine größere Geldjumme, die Ribaudin am Tage seiner Ermordung bei sich gehabt hatte, konnte nicht mehr gefunden werden, obwohl Ribaudins Rleider neben der Leiche im Reiseforb lagen. suchte man den Mörder zunächst unter den politischen Geg-nern des Schriststellers, ohne daß sich hier irgendeine Spur ergab. Dann tauchte jene geheimntsvolle "Dame in Schwarz" auf, die sich indes auch als Bluff erwies. Man tappte lange im Dunkeln, dis man auf Almazow stieg, den Schneidermeister, den Ribaudin am Tage seiner Ermordung noch besucht hatte.

Die Angestellten Almazows mußten zugeben, daß es Die Angestellten Almazows nugten zugeven, oak es zwischen Ribaudin u. ihrem Chej eine heftige Auseinandersiehung gegeben hatte. Man stellte fest, daß die Wände und Türen in Almazows. Büro Blutspuren auswiesen, und man war davon überzeugt, daß es sich um das Blut des ungläcklichen Anarchischen hantelte, der hier ermorbet worden war. Die Kette der Indizien gegen Almazow schloß sich durch die Musjagen zweier Tazichauffente, die ausjagten, Almazow an dem tritischen Tage jur Gepädaufgabestelle befördert gu haben, von der aus der Reisetorb nach Lille aufgegeben

Begreiflich, daß weder die Freunde Almazows, noch die Liga für Menschenrechte irgend etwas ausrichten konnten, und daß man mit einem Todesurteil gegen den Angeklagten rechnete. Das Mikrostop mußte kommen und helsen, die Unsichuld Almazows darzutun. Die Gerichtstechniker und Prosessoren Gabriel Bertrand, Jolly und Chevalier hatten die Blutspuren in Almazows Arbeitsraum untersucht, mikros stopisch und auf spettrofconischem Mege, und diese Untersuchung hatte ergeben, daß es sich hier keineswegs um Menschenklut andeln konnte — ein Gutachten, in dem sich die drei Sachverständigen völlig einig waren. Das fest-gefügte Judiziengebäude gegen Almazow ist glatt zusammengebrochen.

es bei der Versicherung einzahlen. Also konnte sie heute, wenn sie mit Fred ausging, die neuen Schuhe anzichen!

Nie noch hatte sie Freds Heimkehr ungeduldiger erwartet, nie noch das Abendessen so fehr vor der Zeit angerichtet und fich mit jo unerflärbarer Nerposität angetleibet. Geltsam: im Schaufenfter waren ihr die Schuhe weit schöner erschienen. Vielleicht hatte man ihr gar nicht die richtigen eingepackt! Sie empfand feine rechte Freude. Und wo nur Fred blieb? Ausgerechnet heute fam er jo fpat.

Da schrillte die Glocke des Telephons: Fred! Aber es war eine andere, fromde Stimme, und - enticklich! Was war das? Jutta vermochte kaum den Sinn der Worte zu erfassen. länger sie zuhörte, um jo bestiger umkrampfte sie den Hörer, "Ja, ja ... Ich komme ... rief sie

Sie mußte nicht, wie sie auf die Strafe gelangt mar, nannte wie schlaswandlerisch einem Chauffeur das Ziel: "Santt-Georg-Krankenhaus!" Und noch immer klang ihr die fremde Stimme im Ohr: "Unter ben Autobus gefommen ... übersahren .. liegt im Spital ...

In einem weißen, schmalen Kramkenhausbett lag Fred, bleich, mit geschlossenen Augen. Als Jutta eintrat, hob er mühjam die Lider und ein matter Hoffmungsstrahl glänzte in seinen Augen. "Jutta, ich lebe noch", sagte er leise und schwach.

Und: "Wenn du mich liebft... Wir haben ja die Berficherung. Jutta brach vor seinem Bett in die Knie und preste die Lippen auf seine blutleeren, blassen Hnäbe, aus denen alle

Arast gewichen schien. Der Arst kam. Der Kranke follte nicht fprechen. Jede

Erregung mußte vermieden werden,

Im Ordinationszimmer, allein mit dem Arzte, ensuchr Jutta das Schlimmste, Letzte: Fred würde, wenn es gelänge, ihn am

Leben zu erhalten, invalid bleiben.

Als sie durch den langen, kahlen Korridor dem Ausgang duging, apathisch, vernichtet, ausgelösicht, vernahm sie nichts als den unbarmherzigen Ahnthmus ihrer Schritte in den krokodilledernen Schuhen, deren hohe Abfatze triumphierend klapperten: Bictoria ... Bictoria ... Bictoria ...

#### Die Ursache der Erkältung entdeckt

Die Ursachen der gewöhnlichen Erkältung, die gerade bek anhaltendem Regenwetter sich so leicht einstellt, haben der ärztlichen Wissenschaft lange Zeit Kätsel aufgegeben. Durch die Untersuchungen von Prof. Doches in Neunork, über bie im "Lancet" berichtet wird, scheint man nummehr der Lösung näher getommen zu sein. Es ergibt sich daraus, daß die Erkaltung nicht durch gewöhnliche Baklerien hervorgerufen wird, sondern durch Anftedungsstoffe, die von derselben Urt sind wie bei Masern, Kinderlähmung, Poden und Ziegenpefer. Prof. Doches nahm Nasen- und Halsauswaschungen von Menschen vor, die sbark unter der Erkältung litten, filtrierte sie, um Bakterian auszuschalten, und infizierte mit dem Rest eine Anzahl Schims pansen, die wie die Wenschen für Erkältungserscheinungen empfindlich sind. Der Erfolg war, daß die Tiere ebenfalls ins nerholb 24 bis 48 Stunden frank wurden. Dann wurde der Berjuch an Menschen mit dem gleichen Resultat wiederholt. Aber Prof. Doches gab sich damit nicht zufrieden, sondern versuchte, Reinkulturen von dem Erreger- zu ziehen. In Flaschen aufbewahrt, erhielt sich der Giftstoff attiv für 13 Tage, war aber selbst mach 74 Tagen noch sebensfühig und konnte nach bieser Frist noch bei einer Verdünnung von 1:1 000 000 000 000 000 von 3 Bersuchsobjetten 2 infizieren. Die Widerstandsfähigkeit bes Erregers gegen Ralte ift außerordentlich groß, denn die Aufbewahrung in Gis konnte ihm nichts aubaben. Seiner Ratur nach muß er in der Gruppe der Giftstoffe gesucht werden, die Krantheiten, wie Masern, Kinderlähmung, Blattern und Typhus, verursachen. Die Untersuchungen haben aber auch weiter die wichtige Feststellung gemacht, daß- der "Erkältungserreger" die Luftwege sehr angreift. Dadurch sind sie weniger widersbandsfäljig und leiften einer Lungenentzundung und Influenza leicht Borschub.

Menichen mit grünem Saar

findet man in Chile, bei den großen Rupfergruben. Dort mirb das Roherz in Sochöfen geröftet, und die Dampfe dieses Berfahrens führen giemlich raich die feltjame Farbanderung herbei. Im übrigen bleibt das haar unbeschädigt.

## Ein kleiner Schwindel

Als Quzette zum ersten Male diese Idee kam, war es gerade ein Sonnabend. Ueber Paris wöldte sich ein wolken-loser, tiefblauer Herbsthimmel, und ein lockender Duft drang in alle Wohnungen und Buros, ja selbst in das muffige Kontor der kleinen Exportfirma M. Samuez. Da begann die junge Stenotypistin zu träumen:

"Ach, wie schabe, daß ich Sonnabend nachmittag nicht frei bin! Gaston kommt heute schon um 2 Uhr aus dem Büro, ich aber werde ihn erst nach 6 Uhr treffen tonnen." Gaston — das hat man schon erraten, war der Ber-

ehrer Luzettes, und sie — auch das zu erraten fällt nicht schwer — wünscht an diesem Nachmittag nichts sehnlicher, als mit ihm einen kleinen Spaziergang zu machen.

Aber wie das bewerkstelligen? Papa Samuez, ein sehr geiziger Mensch, ließ seine Angestellten auch Sonnabends wie alle übrigen Tage arbeiten. Um mit Gaston zusammenzukommen, hatte Luzette schon alles mögliche vorgetäuscht: den vergangenen Sonnabend eine Erfrankung; vierzehn Tage vorher die Sochzeit einer nicht existierenden Rufine drei Wochen früher die Beerdigung eines von ihr erfundes nen Onkels. Doch so wohlwollend ihr auch Herr Samuez gesinnt war, diesmal würde er sicher ihre Bitte zurückweisen. Er würde bos werben, ja, wer weiß, vielleicht wurde er ihr sogar fündigen.

Und da geschah es, daß eine wunderbare Idee in einem

Winkelchen ihres kleinen Gehirns aufblitte.

Schlag 8 Uhr war Luzette in das Büro getreten, das sie mit ihrem Chef, herrn Samuez, teilte. Er war noch ab-wesend. In der Mitte seines Arbeitstisches häufte sich die Morgenpost — Briefe, Drudsachen und Warenproben —, rechts davon stand das Schreibzeug, links aber ein Notigblod mit Blättern zum Abreifen, auf denen der Chef feine täglichen Jusammenkunfte und Gange zu notieren pflegte. Luzette zögerte nicht. Bewaffnet mit dem großen blauen Bleistift, dessen sich Herr Samuez immer bediente, schrieb sie: "2 Uhr: Hotel Titanic, Manoel Macado." Dann sette sich mit der unschuldigften Miene der Welt vor Schreibmaschine.

Luzette hatte zu arbeiten begonnen, das heißt, sie strich lange mit den Fingern über die Haarspiten an ihren Schläfen, als herr Samuez eintrat. Er war ein fleiner, untersetter Mann, mit einem roten, fettwangigen Gesicht. Bur Stenotypistin gewendet, ließ er ein kurges "Guten Morgen" fallen, trat hierauf an den Schreibtisch, setze sich, öffnete die eingelaufenen Briefe und murmelte schließlich:

"Bas habe ich heute zu tun?" Seine Blice fielen auf den Notizblock:

"2 Uhr: Hotel Titanic, Manoel Machado."
Luzette rühte sich nicht.
"Hm!" suhr Herr Samuez sort. "Ich dachte doch, mit diesem Brasilianer schon fertig zu sein. Bald hätte ich den besten meiner Klienten vergessen. Jum Glück hatte ich die gute Idee, mir diese Jusammenkunst anzumerken. Also um 2 Uhr im Hotel Titanic. Es wird wohl noch ein kleines Weldstit zu mochen sein. Das Lanameiline an dieser Sacke Geschäft zu machen sein. Das Langweilige an dieser Sache ist nur, daß ich den ganzen Nachmittag mit ihm in der Stadt werde herumsteigen mussen."

Luzette unterdrückte diesmal mit Mühe ein Lächeln.

Eiseig begann sie auf die Tasten zu klopfen. Um 2 Uhr aber, als sich Herr Samuez zu seinem brastlianischen Klienten begab, machte Luzette mit dem Maschinengeklapper Schluß

und eilte ihrem Gafton entgegen. Als sie nun Montag früh ihren Plat wieder an der Majdine einnahm, war sie immerhin ein wenig aufgeregt. Angstvoll fragte sie sich, wie die Geschichte mit dem Hotel Titanic wohl ausgegangen sein mochte. War herr Samuer darauf gefommen, daß ihn seine Stenotopistin genassührt hatte? Würde er ihr beim Eintreten ein bojes Gesicht zeigen?

Die Tür ging auf und der Chef betrat das Kontor. Seine fetten Lippen lächelten und um die Aeuglein spielte ihm ein zufriedenes 3mintern.

Guten Morgen, mein Rind!" rief er Luzette icon von Schwelle entgegen.

Raum war er bei seinem Tasch, rieb er sich vergnügt die Sande und fagte:

"Sonnabend nachmittag habe ich mit Herrn Machado ein neues Geschäft gemacht. Und dank wem? Dank diesem Rotizblock. Sehen Sie, Fräulein Luzette, ich habe so gar

tein Gedächtnis; was ich aber habe, das ist Ordnung und Disziplin. Alles bei mir ist eingerichtet für ein gutes Ge-lingen. Das Gedächtnis, nein, das taugt für gar nichts; es lagt uns gar oft im Stich. Aber mit Ordnung und Distiplin der er als Junggeselle gewesen war, und daß cs mit dem Dichten kann man nicht sehlgehen. Man vergißt nichts, alles ge-schieht zu seiner Zeit. Nehmen Sie sich das zu Herzen, Fräulein!"

Luzette tat es. Bon diesem Tage an merkte sie sichs, daß ihr Chef tein Gedächtnis hatte, sondern blindlings ben

Aufzeichnungen auf seinem Notizblock folgte.

Und jedesmal, wenn sie für eine oder zwei Stunden aus dem Büro forteilen wollte — um Strümpse zu kausen, ein Bad zu nehmen oder zum Friseur zu gehen, dann aber auch Sonnabends, wenn ihr der Gedanke an Gaston keine Ruhe ließ, wiederholte sie ihren Trick. Da sie die Kunden der Firma ebenso gut wie Herr Samuez kannte, war es ihr nicht schwer, für den Tag und die Stunde, die sie nötig hatte, eine halbwegs wahrscheinliche Zusammenkunft zu be-

stimmen. Der Chef ging auch jedesmal hin. Manchmal fand er allerdings versperrte Türen und tam

brummend zurück.

Aber noch immer ahnte er nichts von der Schlauheit feiner Stenotypiftin. Und Lugette murbe badurch immer

"Da mein Trid so gut gelungen ist," sagte sie sich, "so müßte auch meine Geldborse etwas davon haben." Und weil das Ende des Monats nicht mehr fern war, notierte ste auf den Blod: "Fräulein Luzette eine Ausbesserung

Diejen Morgen tam herr Samues noch beffer aufgelegt in sein Büro als sonst. Din L'edlein summend begann er seit Arbeit. Plözlich aber, Is seine Augen auf die Notiz sielen, gab es ihm einen Ruck, se'n Gesicht zog sich schmerzslich zusammen und von seinen Lippen kam es mit rauher

"Was soll denn dieser En 3? Fräulein Luzette eine Aufbesserung geben. Nein, ich habe zwar ein schlechtes Gesdächtnis, auer das eine ist sicher: Viese Notiz habe ich nicht

Autorisierte Uebersetzung aus dem Frangofischen.

#### Zwei Wildenbruch-Unetdoten

In seinen Erinnerungen gibt Richard Bog einen interessan= ten Rudblid auf feine Freundschaft gu Ernft von Wilbenbruch und erzählt darunter auch manche hübiche Anekdote. Einmal war wog in der Erstaussuhrung eines Studes des falls nabe befreundeten Baul Benje im Berliner Softheater und wie es seine Gewohnheit bei jeder Neuaufführung war, so folgte er auch diesmal dem Gang der Handlung mit fast aufgeregter Spannung. Dabei beobachtete ihn nun Wilbenbruch und am nachsten Tage sandte er ihm die folgenden Berse:

> Er hatt' einen Kameraden, Einen beffern findst du nicht. Er siget im Theater, Und hat für ihn den Kater, Als wär's ein Stüd von ihm!

Der ehejdene Bilbenbrud.

Wilbenhruch stand ichon auf ber Sohe seines dichterischen Schaffens und war noch immer unverheiratet. Da lernte er Marie von Weber fennen, eine Enfelin des "Freischüts"-Koriponisten, für die er sich alsbald lebhaft interessierte und sich schließe lich auch fehr in fie verliebte. Gleichwohl hielt er, obwohl er mußte, daß sie seine Reigung erwiderte, nicht um ihre Sand an, benn er glaubte, als Dichter frei bleiben ju muffen und fürchtete, an der Frau, die er liebte, gemissermaßen ein Unrecht gu tun, wenn er sie an sich fesselte. Da nun aber alle seine Freunde wußten, wie er Fraulein von Weber liebte und er noch immer keine Unstalten machte, um fie zu werben, begab sich einmul Richard Bog zu ihm und rebete ihm freundschaftlich zu, doch nun endlich sein Borurteil gegen die Che hinter sich zu werfen. Deffen Worte machten benn auch wirklich einen tiefen Eindrud auf den Cheicheuen. Schon am nächsten Tage t-m er gang verstört gu Bog, ihm beim Eintroten gurufend: "Ich habe mich mit Marie von Weber verlobt. Aber mit dem Dichten ist es soran votbei!"
— So schlimm war es nun aber bech nicht, denn die Zeit hat gezeigt, daß ber glüdliche Gatte auch weiterhin ber Dichter blieb.

#### Der Geldumlauf in Polen

Der gesamte Geldumlauf in Polen betrug am 30. September 1467,1 Millionen Zloty (davon Banknoten 1224,8 Mill. 31., kleine Banknoten und Kleingeld 242,3 Mill. 31.), gegen 1569,3 Mill. 3loty (Banknoten der Bank Polsti 1328,2 Mill. 3loty, fleine Banknoten und Kleingeld 241,1 Mill. Iloin) am 31. Dezember 1930 und 1605,7 Mill. 31. (1373 Mill. und 232,7 Mill. 3lotn) am 30. Septembec v. Is. Der gesamte Geldumlauf verringerte sich im laufenden Jahre um 138,6 Mill. 3lotn infolge Rückgangs des Banknotenumlaufs um 148,2 Mill. Zloty und Rüdgang der kleineren Banknoten um 3 Mill. Zloty auf 1,4 Mill. Zloty und Nickel- und
upfergeld von 77,3 Mill. Zloty auf 75,7 Mill. Zloty. Dangen ist der Umlauf an Silberkleingeld gestiegen, und zwar
n 152,4 Mill. Zloty auf 165,2 Mill. Zloty.

#### Frauenüberschuß im Kattowißer Landfreis

Im 3. Quartal wurden innerhalb des Landfreises Kat-121 637 weibliche Personen gesührt. Demnach war in diesen drei Monaten ein Frauenüberschuß von 2 401 Personen zu verzeichnen. Es entfielen auf die Stadt Myslowig 22 123 Einwahner, serner auf die Gemeinde Baingow 1 107, Bielschwig 16 586, Brzenstowig 3 911, Brzezinka 6 387, Bukoswia 2 757, Bittkow 4 461, Chorzow 16 399, Eichenau 10 155. Solenka 2 839, Tanom 18 919, Elokuik 712, Eunkendurf Halemba 2622, Janow 18919, Klodnik 712, Kungendarf 5294, Kohlowik 11646, Makoschau 3262, Michalkowik 8247, Neudorf 24673, Paulsborf 6497, Przelajka 1228, Rostzin-Schoppinit 24 099, Siemianowit 38 253 und Sohen-Iohchütte 11 355 Perionen.

#### 50 Polizeibeamte in den Ruhestand versetzt

Auf einer der letzten Sitzungen des Ministerrates wurde ein Beschluß gesaßt, wonach 50 Polizeibeamte, welche inners hilb des Bereichs der Wojewodschaft Schlesien ihre Tätigkeit ausübten, in den Ruhestand versett werden. Es handelt sich um einen Polizei-Untertommissar, je zwei Polizei= Appiranten und Polizei=Oberwachtmeister, ferner vier Posizeilizei-Wachtmeister und 41 Polizeimannschaften.

#### Vom Kattowiher Knappichafts-Schiedsgericht

Das schlesische Wojewodschaftsamt gibt die neuen Beissiger für das Knappschafts-Schiedsgericht in Kattowitz befannt. Es wurden gewählt: Als Vertreter der Arbeitgeber dient. Es wurden gewicht! Als Bettetet det Arbeigeber Die Bergwerksingenieure Jaroslaw Gerafin, Kasimir Su-synnsti, Josef Juross, Wladislaus Wendt, Franciszet Wa-nier. Waclaw Synmainsti, sowie Czeslaw Czerski, serner als Bertreter der Mitglieder der Knappschaftsvereine die Anapp-schaftsältesten Jan Fila, Nowa-Wies, Franciszet Jaszczyk, Nickischschaft, Theosil Marzec, Siemianowik, Jan Patalong, Bismarchütte, Peter Majowski, Königshütte, Karl Tront, Bisliktowik Telir Spika Muslowik und Jan Jasun aus Bielschowitz, Felix Spika, Myslowitz und Jan Jasny aus Bogutichutz. Die neuen Beisitzer haben bereits ihre Tätigkeit aufgenommen. Die Kadenzzeit wurde bis einschliehlich zum 30. April 1933 festgesetzt.

#### Onnamikattentat in der Ortschaft Ornoniowik

In den Abendstunden gegen 8 Uhr, und zwar am vergan-genen Mittwoch, hörten die Bewohner der Ortschaft Ornon-towitz eine hestige Detonation. Biese Personen, welche sich bereits zu Bett gelegt hatten, wurden aus dem Schlaf geweckt. Die Polizei begab sich sosort nach dem Tatort, und zwar nach dem Forsthaus des Försters Franz Frank. In die Gartenaulage wurde nämlich eine Menge Dynamit eingegraben, welches zur Explosion gebracht wurde. Durch den großen Lustdruck wurden insgesamt 17 Scheiben zertrümmert. Die Glassplitter lagen in der Gartenanlage umher, so daß aus Sicherheitsgründen der Tatort vor den Neugierigen abgeiperrt werden mußte.

Die Polizei stellte inzwischen sest, daß es sich hierbei um das zweite Opnamitattentat auf das Forsthaus handelt. Als Tater wurde s. It. der gefürchtete Wilderer Jan Studnif schwestellt, welcher durch das Burggericht in Nikolai zu schwes rer Gefängnisstrase abgeurteilt wurde. Der erste Opnamits auschlag wurde im Monat August d. Is. verübt. Studnif besindet sich z. It. im Gesängnis, sodaß ein Verdacht gegen diesen nicht vorliegt. Es wird jedoch vielmehr angenommen, daß es sich hierbei um einen Racheatt, seitens anderer Wildele. Die Volizei hat energische Untersuchungen deier, handelt. Die Polizei hat energische Untersuchungen eingeleitet, um der Attentäter habhaft zu werden.

#### Kattowit und Umgebung

#### Aus dem Kattowiger Gerichtsjaal. Einen Bettler am hellichten Tage ausgeraubt.

Wie leichtsertig und frivol heutigentags die Strafgesetze übertreten werden, davon zeugt wieder einmal ein Fall, welcher vor dem Landgericht Kattowitz zur Berhandlung tam. Zu verantworten hatten sich 4 Angeklagte, wohnhaft in Kobier und Radoftowit, welche angeblich zusammen am 11. Juli, dem 29 jährigen Bettler, Josef Sporns, aus der Ort haft Ko-biolit, in Ples, am hellichten Tage einen Geldbeutel entrissen und die gesaumelten Almosen entwerdet hatten. Der Bettler

## Sternhimmel für November

Die Sternbilder sind durch punktierte Linien verbunden und 15. November abends 9 Uhr und 30. November abends 8 Uhr für Berlin - also für eine Polhohe von 521/2 Grad -

Die Sternbilder find durch punttierte Linien verbunden und mit einer Rummer verseben. Die Buditaben find Abfairjungen für die Eigennamen der hellen Sterne. Die Stellungen des Mondes sind von zwei zu zwei Tagen eingetragen. Das Datum fteht unterhalb des Mondbildes, die Pfeillinie zeigt die Richtung der Mondbahn an.

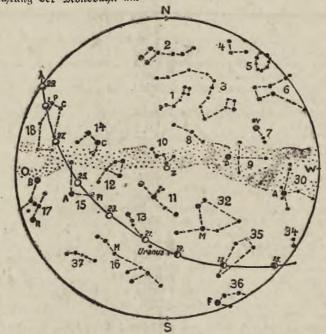

1. Kleiner Bär P=Polarstern, 2. Grosser Bär. 3. Drache, 4. Bootes, 5. Krone, 6. Herkules, 7. Leier W= Wega, 8. Cepheus, 9. Schwan D=Deneb, 10. Cassiopeja, 11 Andromeda, 12. Perseus, 13. Widder, 14. Fuhrmann C=Capella, 15. Stier A=Aldebaran Pl=Plejaden, 16. Walfisch M=Mira, 17. Orion R=Rigel B=Beteigeuze, 18. Zwillinge C-Castor, P-Pollux, 30. Adler A-Atair, 32, Pegasus M-Markab, 34. Steinbock, 35. Wassermann, 36. südl. Fisch F-Fomalhaut, 37. Eridanus.

Z-Zenit. Mond: am 1. und vom 15. bis 29. No=

vember.

Planet: Uranus,

murde von einem der Täter und zwar dem Ludwig Fuchs, an= gesochten, einen Biertel Liter Schnaps, sowie einige Zigaretten, ju "fpendioren". Er weigerte fich, bies zu tun und griff ängste lich nach dem Geldbeutel in der Tasche. Fuchs schlug die Sand des Bettlers in die Sohe, so daß der Gelbbeutel gu Boben fiel und das Geld umhergestreut wurde. Der Angeklagte Fuchs sammelte einige Zehn-Groschenftiide und schob sie dem Mitangeklagten Ludwig Pryszcz in die Rocktafche, welcher sich gleichfalls daran gemacht hatte, das Gelb von der Erde aufzuraffen. Gin weiterer Betlagter und zwar Franz Zur, war an der ganzen Sache mitbeteiligt. Der Bettler, ein geistig boschränkter Mensch, murbe als Zeuge vernommen. Er gab an, daß er mehrmals auf den Kopf geschlagen worden soi. Der vierte Angetlagte, nämlich Ludwig Liszka, hätte ihm den Boutel mit dom restlichen Gelde zurüchzegeben.

Der Anklageaft legte den vier Beklagten schweren Ueberfall auf einen Betbler zur Laft. Das Gericht qualifizierte bie Tat, nach Vernehmung des Zeugen, als Diehstahl und verur-teilte drei der Beklagten, nämlich Ludwig Fuchs, Franz Zur und Ludwig Pryszcz. zu Gesängnisstrasen von je drei Wo-naten. Damit nahm die Prozesiache sür die Beteiligten noch einen sehr glimpflichen Ausgang, da sie anderensalls, wegen schweren Raubübersalls, dank ihrer Gier wach den Bettlers groschen, unser Umspänden zu einer langen Zuchthausstrase groschen, unter Umständen zu einer langen hatten verurteilt werden können. Der Beklagte, Ludwig Liszka, tom, mangels genitgender Schuldbeweise, froi.

Dom Ludwig Fuchs murde ferner ein Strapeniiberfall, bei Anwendung einer Schusmaffe, jur Last gelegt. Diefer Ueberfall wurde einige Tage vorher und zwar am 4. Juli, verübt. In diesem Falle war der gehörte Zeuge jedoch nicht in der Lage, mit aller Bestimmtheit anzugeben, daß der bezeichnete Beklagte als Tater in Frage kam. Fuchs wurde daher in diesem Falle von der Schuld freigesprochen.

Rächtlicher Einbruch in die Rattowiger Mufitfoule. In der Nacht zum 4. d. Mts. wurde, mittels Nachschlüssel, in das Buro der Musikschule auf der ulica Szopena 16, in Kattowig, ein Ein= bruch verübt. Die Täter entwendeten eine schwarzlachierte, eiserne Kasette. Wie es heißt, soll sich in derselben kein Geld besunden haben. Den Eindringlingen gelang es, unerkannt zu entfommen.



Die Giftgasfabrit im Maastal ftillgelegt

Auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung wird die chemische Fabrit in Engis im Maastal jett stillgelegt. Bekannt-lich ereigneten sich im vorigen Jahre in der Nahe der Fabrit zahlreiche Todesfälle, die durch giftige, von der Fabrit herrührende Abgafe hervorgerufen murden.

Am gestirnten himmel haben sich während der letzten Wochen Beränderungen vollzogen, die dem Sternfreund nicht entgangen sein können. Wega, die Beherricherin bes somm'r. lichen Firmaments, ift nach Weften gurudgewichen und hat int Often den Sternen Plat gemacht, die uns in den nächften Monaten durch ihren Amblid immer wieder erfreuen werden. Ginen gang eigenartigen Charatter haben bieje Bilber, die fich dort zusammengefunden haben, da sind Kastor und Pollur, die beiden Zwillingosterne und die gelbe Capella im Fuhrmann, durch die sich matt leuchtend — aber in klarer Winternacht deutlich sicht= bar - bas Band ber Milditrage erftredt. Sier finden wir auch ben Stier mit bem roten Albebaran und ben berrichen Sternhaufen der Syaden und der Plejaden und darunter erscheint in den späteren Abendstunden die schönste aller Ronstellationen - ber Orien. Unfere Sternfarte erleichtert uns Die Auffindung; drei gleichhelle Sterne in einer Linie, der "Gürtel bes Orion", tariiber links in roter Farbe Beteigeuze, rechts Bellatrig und darunter recht Rigel, das ist ber Jäger Orion. Unter den brei Gurtelsternen erkennt als ichwache Wolfe das unbewaffnete Auge den berühmten Orionnebel, der fich im Fernrohr in eine gigantische Nebelwelt von phantigtis icher Schönheit auflöft. Ueber unseren Röpfen steht jest als charatteristische Figur das W der Cassiopeja, darunter in der Rordsüdlinie die Andromeda, die den zweiten der mit blogen Muge sichtbaren Rebel enthält und noch tiefer im Guben bet Walfisch mit dem veränderlichen Stern Mira. Im Norden erreicht der "Große Wagen" seinen tiefften Stand.

So können wir Sternfreunde ber jett beginnenden falten Sahreszeit wenigstens eine gute Geite abgewinnen, die Gelegen= heit gur Betrachtung des gestirnten himmels. Denn die Tage werben immer fürger, immer fleiner wird der Bogen, den die Sonne über bem Borigont beschreibt und wenn Ende des Monats unfer Tagesgestirn enft aus der Maage in den Ctorpion gewanbert ift, beträgt die Tageslange nur noch acht Stunden.

Much der Mond bietet mit feinen wechselnden Lichtgestalten willtommene Bechachtungsgelegenheit, ichen im Geloftemer it eine Andeutung seiner Krater ju ertennen. Um 3. November ift Lettes Biertes, am 9. Neumond, am 17. Erftes Biertel und am 25. Vollmond.

Bon den Planeten ericheint furz nach Connemuntergang als Abendstern die Benus, deren Sichtbarkeit bis Ende des Monats auf 36 Minuten anwächst. Nach Gintreten ber Dunkelheit fame bann im Schützen ber Saturn furze Zeit hindurch beobachtet werden und in ipater Nachtstunde fommt als hellster aller Sterne ber Riesenplanet Jupiter über ben Horizont. Mertur und Mars bleiben unfichtbar.

## Rundfunk

Rattowin - Welle 408,7

Sonntag. 10,30: Cottesbienst. 12,15: Symphoniesons zert. 17: Schallplatten. 17,45: Nachmittagskonzert. 20,15: Bolkstümliches Konzert. 22,10: Biolinkonzert. 23: Tanze

Montag. 12,15: Mittagskonzert. 16,20: Französisch. 16,40: Schallplatten. 17,35: Bolkstümliches Symphoniekons zert. 20,15: "Die Geisha". 22,45: Tanzmusik.

#### Warichau — Welle 1411,8

Sonntag. 10,15: Gottesdienst. 12,15: Symphoniekongert. 14: Bortrage. 15,55: Rinderstunde. 16,20: Bortrage. 17,45: Nachmittagskonzert. 18,30: Chortonzert. 19: Borträge. 20,15: Bolfstümliches Konzert. 21,55: Bortrag. 22,10: Biolinkonzert. 23: Tanzmustk.

Montag. 12,15: Mittagskonzert. 15,15: Borträge. 16,20: Französisch. 16,40: Schallplatten. 17,10: Bortrag. 17,35: Nachmittagskonzert. 18,50: Borträge. 20,15: "Die Geisha", Operette. 22,15: Bortrag. 22,45: Tanzmusik.

#### Gleiwig Welle 252.

Breslan Melle 325

11.15: Beit, Better, Baljerftand, Preffe.

1. Schallplattentonzert und Reflamedienst.

12,35: Wetter. 15.20: Erfter landwirtschaftlicher Breisbericht, Borfe, Breffe

12,55: Beitzeichen.

13,35: Beit, Better, Borje, Preffe.

13.50 3meites Schallplattentongert. Sonntag, 8. November. 7,30: Morgenfonzert auf Schalls platten. 9.15: Glodengeläut. 9,30: Fortjetung des Schalls plattenkonzerts. 10: Kath. Morgenseier. 11: Zehn Minusten für den Kleingärtner. 11,10: Schachsunk. 11,30: Aus Beipzig: Reichssendung der Bach-Kantaten. 12: Modern wohnen. 12,15: Aus Berlin: Volkstümliches Konzert. 14: wohnen. 12,15: Aus Berlin: Volkstümliches Konzert. 14: Mittagsberichte. 14,10: Was der Landwirt wissen muß! 14,25: Gereimtes — Ungereimtes. 14,40: Jehn Minuten für die Kamera. 15: Was geht in der Oper vor? 15,20: Weltstadt und Gegenwartsdichtung. 15,40: Schallplatten. 16,20: Aus Hirscherg: Unterhaltungsmußt. 17,20: Mosderne Klaviermust. 17,50: Aus Hirscherg: Unterhaltungsmußt. 18,20: Wetter; ansol.: Das Funkmagazin der Woche. 18,50: Wetter; ansol.: Gportresultate vom Sonntag. 19: Grenzland im Westen. 19,30: "8, 8 Uhr 30, 9, 9 Uhr 30, 10" (Höripiel). 20,30: Aus Berlin: London — Berlin. 22,30: Jeit, Wetter, Presse. Sport, Programmänderungen. 23: Aus Berlin: Tanzmusik. 0,30: Funkstülle.

Aus Berlin: Tanzmusik. 0,30: Funkstille.

Montag, 9. November. 6,30: Funksymnastik. 6.45: Schallplatten. 9,10: Schulkunk. 15,25: Kinderzeitung. 15,50: Das Buch des Tages. 16,05: Konzert. 16,50: Schallplatten. 17,15: Landw. Preisbericht; anschl.: Kultursragen der Gesgenwart. 17,35: Blick in Zeitschriften. 18: Das wird Sie interessieren! 18,30: Fünfzehn Minuten Französisch. 18,45: Fünfzehn Minuten Euglisch. 19: Wetter; anichl.: Was ist Insektion und wie bekämpt sie die moderne Medizin? 19,30: Wetter; anichl.: Die Sendeleitung an den Hörer. 19,55: Abendmussk. 21: Abendberichte. 21,10: Schalldokusmente. 21,30: Kammermussk. 22,10: Zeit, Wetter, Pressent. Programmänderungen. 22,30: Funktechnischer Briestasten. 22,50: Aussichtungen des Breslauer Schausspiels. 23,05: Funksischen.



## DIE ALTEN MEXIKANER

Der Gott der Schokolade. schwarze Mls Hernando Cortes im Novem-ber bes 3:h es 1519 bie Haupt-ftadt der Astelen, Mexiko, er-

oberte, fand er bei den braunen Eingeborenen ein Getränk, das sie aus den gebrannten Bohnen des Kakaobaumes berkellten und Choscolati (Choco-Kakao, und atl-Wassier) ekchuah.

nannten. Die spanischen Eroberer
beobachteten mit Staunen, wie die Indies in mühsamer Prozedur die Getränke bereiteten. Erst pflückten den des Fruchtseiten des Fruche

dann das Fruchtsleisch und ichütteten die Kerne (Bohnen) zum Trocken, die dann geröstet und mehrmals, wohl fünfsbis sechsmal, in steinernen Handmühlen gemahlen wurden. Zugleich wurden Gewürze untermengt wie der scharfe rote Pfeffer. So war eine zähe Masse entstanden, die man zu



Das Wertvollste, was Mexiko besaß — Kakao —, empfing Cortez aus den Händen der Azteken.

Rugeln kneten konnte. Wenn man Chocolatl trinken wollte, ließ man folde Rugeln in warmem Baffer zergeben. Das icharfe Getrant, das feinen Buder enthielt, wurde als febr erfrischend bezeichnet, aber man trank nur sehr wenig davon. Selbst der oberste Fürst der Azteken, Montezuma, trank nicht mehr als drei bis vier Schluck. Wer mehr getrunken hätte, den würde man einen Berschwender genannt haben.

Montezuma besaß ein gewaltiges Kakaobohnenlager. Es sollen zweiundeinhalb Millionen Pfund gewesen sein. Aber solche Borräte ließ er nicht etwa als Speisekammer aufstapeln, sondern das war sein Kronschaft, seine Reichskasse. Kakao-Bohnen galten den Azteken nämlich als Geld. Für vier Bohnen konnte man acht Aepfel, für 10 Bohnen ein Kaninchen und für 100 Bohnen einen Stladen kaufen. Danach kann man sich schon denken, daß Montezuma ein sehr reicher

Gurft mar. Wer bon feinem Bater ein vaar Kakavbäume erbte, konnte im alten Meriko als vermögender Mann gelten. Die Azteken verehrten als Schukgott des Kakaobaumes den ichtvarzen Efdrah. In einer alten Mana Sambidrift findet man ihn abgebildet mit geiprenkelten Rakaoichnien auf dem Handte. Er und der Maisgott genossen sich der Arteichen Berechrung. Sehr sonderhar ist der astessiche Brauch, sich das Gesicht mit Kakanmaise zu bestreichen und diese erhärten zu lassen. Wenn man sich ersätzten zu lassen. Wenn man sich ersätzten zu lassen. frijefen wollte,tubite man i ch mi' bem angefendteten Singer ine Geficht und führte ihn bann an die Lippen. Die braunen Indios liefen also als Schofoladenmänner herum, nur daß es eine febr, febr bittere Schofoladenfruste war, die keiner von uns bätte essen mögen.



Die Kakaoschoten wachsen sonderbareru eise direkt am Stanim.

## Der Wachtposter

n der englischen Garnisonstadt Seidapoore in Bengalen lag das Bulvermagazin etwas außerhalb der eigentlichen Ortschaft. Man stellte, wie es überall üblich ist, einen Soldaten daneben als Wache auf.

Gines Morgens war der Mann veridwunden, die Ablofung fand ihn nicht mehr vor. Natürlich hatte man die Einsgeborenen im Verdacht, aber seltsamerweise war kein Bersiuch gemacht worden, Munitionsvorräte zu stehlen.

3wei Tage banach war wieder ber Poften mabrend ber Racht verich vunden. Alle Rachforichungen nach dem Berbleib des Mannes verliefen erfolglos.

Alls auch der dritte auf so geheimnisvolle Beise nicht mehr vorgefunden wurde, erbot sich ein alter Sergeant namens O'Neil, der aus Frland stammte, freiwillig, die Bache zu übernehmen.

Die gejamie Garnijon war im Alarmauftand. Die Soldaten neiren sich bereit, jeden Augenblid auszurücken, denn man dachte eicht anders, als daß die Bachen von eingeborenen Indern zeidest worden feien, und daß bieje Taten einen aligemeinen Aufstand der Bevölterung vorbereiten jollien. Der alte Arieger ging kurg nach bem Dunkelwerden binaus und vertrieb fich die Zeit, indem er ein Lied brumsmend immer rings um den Schuppen herumlief, in dem die Bulvervorräte lagerten.

Was er in diefer Nacht erlebt bat, das erzählte er bann spater ungefähr fo:

"Es war nicht gans so stockunkel, wie es sonst bort immer in den Nächten ist, obgleich der Mond nicht schien; aber viel weiter, als ich mit der Hand zu reichen imstande war, tonnte ich nicht feben.

Die Zeit wurde mir entsetzlich lang, und ich bereute schon, daß ich die Dummheit gemacht und mich zu einer berartigen Aufgabe gemelbet hatte. Zudem war mir streng verboten worden, ohne alleräußerste Gefahr von meiner Schukwaffe Gebrauch zu machen. Man wollte die ohnehin icon erregte Bevölkerung nicht durch nächtliche Schießereien noch nervofer machen.

Es war schon bald Morgen, als ich im Halbdunkel ir-gendein großes, hellgefärbtes Tier, flach an den Boden ge-brückt, auf mich zuschleichen sah.

Mir blieb gerade noch so viel Zeit übrig, mein Bajonett zu fällen und ihm die icarfe Spike entgegenzuhalten. Als das Tier dann auf mich zusuhr, sah ich, daß es ein Tiger war.

Er mußte fich wohl arg gestochen haben, benn er wich wenigstens genn Darbe (bas find ungefahr acht Meter) zurud, seste sich und blidte mich verwundert an. Gleich darauf wiederholte er seinen Angriff. Diesmal sprang er.

Als er lich in Gesichtsbobe dirett vor mir befand, ftieß ich mit dem Bajonett zu und brückte gleichzeitig ab. Ich sprang zurud, und er fiel wie ein Sad zu Boden, genau an bie Stelle hin, an der ich eben gestanden hatte.

Schon überlegte ich, was ich nun tun follte, da stand der Viger auf und verschwand eilig nach dem Gebüsche zu, von wo er gekommen war. Der Empfang, den ich ihm bereitet hatte, mußte ihm doch wohl zu grob vorgefommen sein, und er wollte mit mir nichts mehr zu tun haben.

Allein wenige Minuten später kam auch icon ein Df-fizier mit einer Patrouille, und ich wurde am Kragen ge-packt, weil ich dem erhaltenen Besehl zuwider geschossen hatte.

Um nächften Morgen berhörte mich unfer Colonel (Dberst), der sehr böje war und sagte, ich habe geschossen, weil ich mich gefürchtet hätte. Doch ich erzählte ihm, wie alles gekommen war; da schickte er einige Leute zum Suchen aus, und die fanden im Gebüsch den toten Tiger.

Meine Rugel war ibm in den Hals eingedrungen und hatte seinen Körper der vollen Länge nach durchbohrt. An dem Stiche allein wäre er sicher nicht gestorben. Ich bin überzeugt, meine Kameraden sind alle drei in der Nacht von der Bestie weggeholt und aufgefressen worden, die Einzgeborenen hatte man also in falschem Berdachte gehabt."

### KUNSTLER EHRGEIZ



Gin Ganger fang das hohe C. Ein zweiter laufch= te in der Rah'.

Es wollt' ihm aber nicht ge.ingen, Das bobe C ber= auszubringen.

Und bennoch reich

te es nicht gand: Der eine will'e.

Der andre fann's.





Er bolte Luft und blies fich auf Und fam auch bober icon bin=





Der älteste Stempeldruck der Welt. de Tierfährle im feuchten Lehm,

Uebungen leicht fielen, der wird sich dann auch an einsachen Blatt- und Blütenmustern versuchen können. Aus dem Dreised zum Beispiel gelingt uns ohne große Anstrengung ein pfeilsörmiges Blatt. In einigen Sekunden haben wir aus einem Oval ein Sichelblatt herausgearbeitet. Sehr hübich wirken ferner auch Flammenmuster. Mit diesem Drucktod



fann man umgehen wie mit Baters Stempel. Manche Kin-der jangen aus Freude über ihre ichönen Druckerfolge an, ihren Namen zu druden. Aber nach einigen Tagen kommt die Enträuschung. Der Stempel hat fich verzogen und ist zum Drucken ungeeignet geworden. Deshalb muß man also feine Bisitentarte gleich am Tage nach ber Unfertigung des Rartoffelftempels bruden.



Die neue Stempelarbeit mit der roben Kartoffel ift febr leicht, und unfere jüngsten Freunde wollen sich duch auch einnal hibsche Buchkaben berkellen. Was für reizende Muster und Entwürfe lassen sich allein durch die verschiesdene Anordnung einer Drucksom erarbeiten! Ja, das macht Freude, wenn wir sehen, wie nett solche gedrucken Buchstaben werden! staben werden!

staben werden!

Noch ein Wort für die Berwendung von Farben. Gewiß lassen sich auch mit den gewöhnlichen Schulwasserfarben gute Wirkungen erzielen. Besonders farbenprächtig aber wirken die neuen Deckfarben, die in diesem Jahre überall in den Geschäften angeboten werden. Man streicht unter Berwendung eines billigen Borstenpinsels die Stempelsläche mit wenig Wasser und etwas Deckfarbe ein und kann dann sosort mit Drucken beginnen (einmal einfärben und zweis dis dreimal stempeln). Manche lieben dei der Farbenauswahl starke Gegensätze. Das wirkt oft nicht schön. Wir müssen immer die Karktöne gegeneinander ahsismmen und müssen immer die Farbtöne gegeneinander abstimmen und dabei an den lustigen Bers benten:

Rot und blau, ift bem Rafbar feine Frau!

## Der erste Ozeandampfer

Es ist gans seltsam, daß zu einer Zeit, da man auf Klüssen und auf kleinen Binnenseen schon ganz gut und ischer mit einem Dampficisse fahren konnte, sich doch noch niemand so recht daran wagen wollte, solch Fahrzeug auch auf dem Dzean auszuprobieren. Erk im Jahre 1819 machte ein kühner Seemann einen Bersuch, der glänzend gelang.

Um 22. Mai 1819 fuhr die "Savannah" als erstes Dampfichiff von Amerika nach Eurova. Es war ein altes Segelichist, das man umgedaut hatte, mit einer Machine und mit rieizen Schausselrädern versehen. Weil die Schisse dreite durch diese Käder sehr verzehen. Weil die Schisse der das Fahrzeug auch bei verhältnismäßig ruhigem Wetter iv kark, daß man dann schließlich doch lieber segelte als mit Dampf suhr. Haft ihr die ganze Reise bediente man sich der Segel. Unr etwa zusammen achtzig Stunden war die Massar seine Kohsen mitgenommen. Erk kurz vor dem Ziel, kurz vor Liverpool in England, wurden die Schauselräder, die dis dahin auf dem Ded gelegen hatten, wieder angeiest, der Kessel geheizt, und kolz dampste maan in den Haesen Weise deit hatte dan auch gar feine Kohsen mitgenommen. Erk kurz vor dem Ziel, kurz vor Liverpool in England, wurden die Schauselräder, die dis dahin auf dem Ded gelegen hatten, wieder angeiest, der Kessel geheizt, und kolz dampste maan in den Haesen war die Gehein und sich der Fahrt, während man die Massichine in Lätigleit batte, fremde Schisse herzueilten und Schotnkein gelehen und glaubten nichts anders, als daß das Schiss drenne und die Besagung in höchker Gesahr sei.

Es ist manches anders geworden in der Indenseit, aber eine kühne Seemannstat war es troz alledum, mit der "Savannach" den Bersuch einer Ueberguerung des Dzeans zu wagen.

Dzeans du magen.

#### Caurahütte u. Umgebung Duntle Lage

(::) Mit den langen Abenden tommen auch die duntlen Tage. Wenn duntle Wolfen am Firmament hangen ober wenn sich die Sonne hinter dem Nebel versteden muß, will oft die Morgendämmerung taum ein Ende nehmen. Roch in den späten Bormittagsstunden muffen alle Erbeiten in einem galbschimmer vorgenommen werden, und wo die Lichtverhältnisse ungunftig find, brennen die Lampen beinah bis in den Mittag Wird es dann in den Mittagsstunden etwas heller, so dauert dies nicht allzulange. Wieder jagen schwere, dunkle Wolfen über den himmel, und bald will fich die Belle wieder in ein unbestimmtes Grau verlieren, fo baf die Lampen bald wieder aufflammen. Solche turze Tage mit darauffolgen.en langen Rachten waren bereinst für unsere Borfahren Tage des Grauens. Aur auf den Kienspan als Beleuchtung angewiesen, war den Alten die Zeit der dunklen Tage eine Periode, in E allerlei Sput hervorkam. Gespenfter manderten durch den bel, Baume und Straucher ericbienen wie riefige Ungeheuer, jelbst die Waldgeifter wollten nicht mehr draufen bleiben, jondern suchten fich in das haus einzuschmuggeln. Bor folden Gespenstern haben wir heutzutage keine Angst mehr; aber ie dunklen Tage erscheinen uns manchmal doch wie Eindringlinge, die uns ben Sonnenschein rauben.

Gilberhochzeit.

paar Scheja aus Siemianowit das Fest der silbernen Hoch= zeit. Wir gratulieren.

Apothetendienft am Sonntag.

=0= Um Sonntag, den 8. November, versieht in Siemianowitz den Apothekendienst die Berg- und Hittenapotheke auf der ul. Sobieskiego. Den Nachtdienst in der kommenden Woche versieht von Sonntag ab ebenfalls die Berg- und Hittenapotheke.

### Einen geistesschwachen Arbeitslosen in der Wohnung verprügelt.

Dausbesitzerin Frau Marie Sch, von der ulica Bytomska 71 die Ermiffionsklage eingereicht, weil er die Miete nicht bezahlen. konnte. Kaintoch hat gegen diese Exmissionsklage Berufung ein= gelegt. Tropdem exmittierte ihn die Frau Sch. und wies ihm im Hinterhaus eine Stube an, die A. vor einem Monat auch bezog. Da er die Miete für die Stube auch nicht bezahlen kounte, erichien die Frau Sch. mit ihrem 26jahrigen Sohn August am Donnerstag früh in der Stube des R. und verprügelten ihn, wobei der Sohn ihm mit einem eifernen Rohlenfieb eine flaffende Bunde am linken Unterarm und noch weitere Berlegangen im Ropfe beibrachte. Bon anderen Sauseinwohnern wurden Mutter und Sohn von weiteren Tätlichkeiten abgehal= ten. Dieje robe Tat ift umjo verwerflicher, als Raintech infolge einer Berichüttung im Rriege geistesschwach ift und auch ichon einige Male in einer Anftolt mar. Knintoch hat Angeige gegen Mintter und Schn erftattet.

Die "betrogene" Chefrau.

Ju einer blutigen Auseinandersetzung kam es am Dienstag in den frühen Nachtstunden zwischen dem Chepaar D. aus Siemianowitz vor einem Restaurant. Die Chefrau D. ersuhr, daß sich ihr Gatte in Begleitung einer Frauensperson im fraglichen Restaurant besindet. Die Frau machte sich sosort auf die Beine und hielt vor dem Lokal Wache. Als der "treue" Chemann mit seiner Liebsten aus dem Lokal herauskam, stürzte sich seine eigene Frau auf ihn und ichlug ihn einige Male derart ins Gesicht, so daß er blutete. Es blieb ihm nichts weiteres übrig, als zu entsliehen. Diesier Zwischensall zog erklärlicherweise große Massen. Meugierige herar

#### Immer wieder der Alfohol.

Im Autobus der Linie Kattowig—Siemianowig pöbelte ein vollkommen betrunkener Fahrgast die übrigen Gäste in einem unhöslichen Ton an. Aber auch der Billettvertäuser, der den Betrunkenen zur Ruhe ermahnte, blieb von den Beleidigungen nicht verschont. Als der unangenehme Fahrgast troß mehrmaligen Aussorderns sich nicht beruhigen wollte, brachte der Chausseur das Fahrzeug zum Halten und der Betrunkene wurde mitten auf der Chausseabgesett. Mit einem Stein warf der unhösliche Gast nach dem Autobus — der Wurf versehlte jedoch glücklicherweise sein Ziel.

Ein "Ganjefreund".

An dem Geflügelstand des Händlers S. aus Siemianowitz trat ein etwa 25jähriger junger Mann heran und ließ sich mehrere Gänse vorzeigen. Ein zweiter Kumpane gesellte sich dem Käuser an und auch er suchte zwischen den Gänsen nach der "fettesten" herum. In einem Augenblick wo S. mit einer Frau verhandelte, drehten sich die beiden Männer um und verschwanden mit einer Gans. Trop sofort ausgenommener Suche konnte der Dieb nicht ermittelt werden

Geschäftseinbruch am hellichten Tag.

In das Kolonials und Delikatessengeschäft, Inhaber Klyszcz, auf der ul. Wandy in Siemianomik drangen in den Mittagsstunden des Freitags bisher unermittelte Diebe ein. Mittagsstunden vom Hausflur aus die Ladentür und gelangten so in das Innere des Geschäftes. Man muß über die Oreistigkeit der Diebe stannen, zumal der Flur ständig von Bewohnern passiert wird. Ein Mädchen bemerkte zwar, daß zwei Männer aus dem Geschäft heraustamen, vernutete aber nicht daß es sich um Diebe handelt. Die frechen Eindringslinge nahmen das Kleingeld, sowie diverse Waren wie Schostolade, Dessarbinen, sowie Briess und Stennpelmarken mit. Der Schaden ist beträchtlich. Die Ladeninhaber werden auf diese gesährlichen Einbrecher, die in sehter Zeit in Siemianowis besonders in den Bordergrund getreten sind, ausmerksam gemacht.

Reun Tonnen Buder für die Arbeitelofen.

sos Seitens des Hauptkomitees der Arbeitslosenhilse sind der Gemeinde Siemianowig 9 Tonnen Zuder zugewiesen wots den, Dieser Zuder kommt in der nächsten Zeit, und zwar unr an die Arbeitslosen, zur Verteilung.

Berantwortlicher Redakteur: Reinhard Mai in Kattowih. Drud und Verlag: "Vita", nakład drukarski, Sp. z ogr. odp. Katowice, Kościuszki 29.

## Sport-Hochbetrieb am morgigen Gonntag

Internationales Schwimmerrendezbous — Fortsetzung der Juvelia-Cup-Spiele — Ginige Freundschafts-Treffen — "Wartburg"-Gleiwitz in Siemianowitz — Sportallerlei

Fußball.

R. S. Chorjow - R. S. 07 Laurahütte.

Nach Chorzow pilgert am morgigen Sonntag der K. S. 07 mit 4 Mannschaften, um mit dem dortigen K. S. Chorzow im Juvelia-Cup-Spiel zusammenzutressen, Die Spielzeiten sind wie nachstehend: Bormittags 10 Uhr: 2. Jadm., 11 Uhr: 1. Jadm., 1 Uhr nachmittags: Reserve, 2 Uhr nachmittags: 1. Mannschaft um 12.45 Uhr, ab Marktplatz per Straßenbahn.

R. S. Domb — R. S. Slonst Laurahütte.

Auch der hiefige A. S. Slonst spielt morgen außerhalb des Ortes. Er besucht mit 3 Mannschaften den K. S. Domb. Nachstehend die Spielzeiten: 1. Igdm. 12 Uhr mittags, Reservemannschaft 1 Uhr nachmittags und um 1/23 Uhr mittags die 1. Mannschaft

R. S. Diana Rattowig - R. S. Jefra Laurahütte.

Auf dem Dianaplat in Kattowit begegnen obige Bereine in einem Freundschaftswettspiel zusammen. Sollte Jokra mit der kompletten Elf antreten, so dürfte er aus dieser Begegnung als Sieger hervorgehen. Spielanfang 21/2 Uhr nachmittags.

St. Maria Rattowig - Jugendfraft Laurahutte.

Im fälligen Berbandospiel treffen am morgigen Sonntag obige Mannischaften auf dem Jugendfraftplatz in Kattowitz zuschammen. Um 1 Uhr nachmittags spielt die 2. Mannschaft und um 2 Uhr die 1. Mannschaft.

Sandball.

Wartburg Gleiwig in Siemianowig.

Der Deutschoberschlesische Sandballmeister Wartburg Gieis mig ist am morgigen Sonntag Gast in Siemianowig. Er tritt einer Siemianowiger Auswahlmannschaft gegenüber, die sich aus Spielern der Siemianowiger Sandballvereine zusammenstellt. Das Spiel steigt auf dem 07-Platz und beginnt um 1/28 Uhr nachmittags. Um 1/22 Uhr nachmittags tritt eine 2. Auswahls mannschaft gegen die 1. Mannschaft des evangelischen Jugenos bundes Antonienhütte an. Sandballsreunde sind zu dieser Sens sation freundlichst eingeladen.

> Berjammlungen. Freier Sportverein,

Am heutigen Sonnabend hält der "Freie Sportverein" Siemianowitz im Rozdonschen Vereinslokal eine wichtige Mits gliederversammlung ab. Beginn abends 7½ Uhr. Vorher findet eine Borsbandssitzung statt.

1. Schwimmverein Siemianowig,

Im Saule "Belweder" findet am heutigen Sonnabend die fällige Monatsversammlung statt. Das Erscheinen aller Mitglieder ist Pflicht. Begin abends 7 Uhr.

Auf dem Wochenmarkt bestohlen.

202 Während eine Frau S. auf dem gestrigen Wochenmurkt dem Borbeimarsch einer Rompagnie Soldaten beobachtete, wurden ihr von einem geschicktem Dieb 100 Zloty aus dem Marktforb gestohlen. Die sosort angestellten Ermittelungen der Polizes nach dem Läter blieben jedoch ohne Erfolg.

In Siemianowig wird tüchtig geheiratet.

=0= Im Monat Oftober d. Is. sind auf dem Standesamt in Siemianowig 43 Geburten angemeldet worden, und zwar son 29 Knaben und 14 Mädchen. Gestorben sind in derselben Zeit 30 Personen, und zwar 20 männliche und 10 weibliche Personen. Eheschließungen wurden im Monat Oftober 54 vorges nommen, für Siemianowih eine außerordentlich hohe Zahl.

Seute: Generalversammlung der Deutschen Theatergemeinde, Ortsgruppe Siemianowig,

Am heutigen Sonnabend, sindet im Dudaschen Saal, auf der ul. Bytomska die erste Generalversammlung der neugegründeten Ortsgruppe Siemianowith der Deutschen Theatergemeinde statt. Alle Mitglieder sind hierzu herzlichst eingeladen. Theaterinteressent, die der Ortsgruppe noch sernschehen, sind gleichsalls willkommen. Auch diesenisgen, die ihre Mitgliedschaft in Kattowith erneuert haben und in Siemianowith wohnhaft sind, werden gedeten, zu dieser Generalversammlung zu erscheinen. Auf der Tagessordnung stehen äußerst wichtige Punkte u. a. Wahl des Gesamtvorstandes.

Amateur-Theateraufführungen am morgigen Sonntag.

oie zum Teil der Mohlbätigkeit dienen sollen, reich beschickt. — Im katholischen Bereinshaus an der Arcuzkirche tritt der katholische Gesellenwerein mit 3 Theaterstüden auf. Der Reinsertrag aus dieser Beranskaltung wird für die Ausmalung der Arcuzkirche verwandt. Wir weisen auf diese Wohlkätigkeitsaufssührung empsehlend hin. Rasseneröffnung 6 Uhr abends. — Im Generlichschen Saal auf der wl. Sobiestiego zieht der katholische Jugends und Jungmännerwerein St. Aboisus eine großungige Theaterveranskaltung auf. Zur Aufsührung gelangt des Boltsschauspiel mit Gesang. detitelt: "Die Nachrigalt vom Zillertal" in 5 Akten. Die Eintrittspreise sind sehr niedrig gekalten und betragen 1. Platz Isloty, 2. Platz 1,50 Iohy, 3. Platz 1 Isloty und Stehplatz 80 Greschen. Auch der Evangelische Mödkenverein und der Evangelische Jugendbund wartet aut morgigen Sonntag mit einer Nohlkäbigkeitsaussührung auf, die im evangelischen Gemeindehaus stattsindet. Die Lustspiele "Die gerannten Shuhe" und "Der zerbrochene Krug" dürsten für die nötige Erheiterung Sorge tragen. Die Eintrittspreise betragen 3, 2, 1 Isloty und 50 Großen. Beginn 7½ Uhr. Der Keingeminn aus dieser Bevanstaltung wird sür die Einbescherung armer Kinder verwandt.

### Erstaufführung bes Mieliter Stadttheater-Ensemble in Sienzianomif.

Am Donnerstag abend gastierte zum ersten Mas das Bieliker Stadttheater-Ensemble im Kino "Avollo". Mit der Ausstührung des Schwants "Störsel" gaben sich die Bieliker Theoterspieler in Siemianowih sehr zut eingeführt. Leiber lick der Besuch zu wünschen übris. Es mösen woll im ganzen 300 Porsonen gewesen sein, die in den Grauft eines kumorvollen Abends gelangten. Direktor Riegler, der die Hauptrolle spielte, war in seinen Leistungen ausgezeichnet. Jeder Aft murde von den Zuschauern mit großer Begristerung ausgenommen.

Vorwärts Rattowit - Alter Turnverein Laurahütte.

Die Sandballturner aus Laurahütte treten am morgigen Sonntag dem Turnverein "Verwärts" in Kattowitz gegenüber Da es in diesem Kamps um zwei Puntte geht, werden die Laurahütter bemüht sein zu siegen. m.

Sratulation.

Dem treuen Sportspmpathiter Minich vom K. G. Istra entsenden wir zum Geburtstage die herzlichsten Glückwünsiche.

Die Spertredattion.

Wer startet beim "Internationalen" bes Schwimmtlubs.

Allen voran Deutschlands schnellste Schwimmerin Frl. Rotulia-Beuthen (Deutsche Freiftil-Meifteren über 100 Meter, Frl. Sasbert-Gleiwig, die als dritsbeste Schnellschwimmerra Deutschlands Frl. Kotullas schärste Mivalin seit Jahren ist (Zeitunterschied auf 100 Meter zwischen beiden 0,6 Setunden), Frl. Rajchdorf-Kattowik, ehemalige polnische Meisterin und Rekorthalterin, Frl. Jarkulisch, Polens beste Brusschwimmerin, die mit ihrem legten 200-Meter-Reford von 3:26 Min. gur beften Europatlaffe gehört, Frl. Cichmann-Bouthen, sitooftbeut die Sprungmeisterin und Siegerin (1930), über unsere nun schon fehr fortgeschrittene und im Revanchekampf chenfalls ftartenbe Doppelmeifterin von Boten, Grl. Rlaus-Siemianowig (erfter Start feit den Barijer Europameisterschaften!) Die burch ihre internationalen Siege Polens 3. 3t. stärtste Wasse ift, Willes Gleiwig, der zu Deutschlands schnellsten Krausschwimmern zahlt und bereits 1:02 Min., affo eine Zeit, die außer Bochensti in Polen noch niemand geschwemmen hat, Richter-Gleiwig (melfacher Sieger über Polens Rekordmann Kaputet-Kattowig, dem er erneut begegnet. Frania-Siemianowih der lettens die hervorragende Beit von 1:21 Min. im 100-Meter=Rudenichwimmen absolviert hat, Pawlit-Gieschemald poln. Bizemeister im Rudenschwimmen, Walter-Siem., zu Polens bester Araulerflaffe gehörend, Ziaja-Siemianowith, Doppelvizemeister von Polen im Springen und Bezwinger des als unichlaghar gegeltenen 10 fachen poln. Meisters Maerz (Prag. August 1931) Kolodziejcant und goof, zwei der besten Springer Sildbentschlands, sowie viele anderen wirkliche erfte Klaffe darstellenden Schwimmer und Schwimmerinnen. Dazu ber judostbeutsche Wasserballmeis ster Cleiwit 1900, ber schlesische Wasserballmeister E. R. E. Rattowit, Deutschlands befte Damenlagenstaffel Bojeiden-Beuthen u. a. m.; ables in allem Troger von Ramen, Die gu schen niemand versäumen sollte, umsomehr als sie mit großen Schwierigkeiten verpflichtet wurden. Deshalb sohnt sich der Bessuch der Beranstellung ohne Zweifel. Beginn pünktlich 3 Uhr nachmitags.

Aus bem Lager ber Sandwerfer,

Am Sonntag, den 8. November hält der Handwerkers verein Siemianowit im Rozdonschen Bereinslofal seine fällige Monatsversammlung ab, zu welcher die Mitglieder gebeten werden, recht pünktlich und zahlreich zu erscheinen. Auf der Tagesordnung stehen nebst anderen Bunkten auch die Nahl des 2. Porsigenden. Außerdem ist ein Vortrag vorgesehen. Beginn abends 7 Uhr.

Monatsversammlung ber evangelischen Frauenhilfe.

=0= Die evang. Frauenhilfe von Siemianowit hält am Montag, den 9. November, nachm. 4 Uhr, im evangelischen Gemeindehaus die fällige Monatsversammlung ab.

Sallo! Martinihörnchen.

Prima Martinihöruchen in verschiedenen Preislagen und bekannter Güte empfiehlt Bädermeister Theodor Janik, Siemianewice usica Florjana 16. Bestellungen können auch ielephonisch unter der Rummer 523 ausgegeben werden. m.

Aus unseren Kinos.

\*m= Kino "Upollo". Der größte Tonjilmicklager der Parasmount-Gejellschaft, bebiteit: "Marotto", täuft nur noch dis Montag im Kino "Apollo" über die Leinwand. In den Guytzrollen wirken die bekanntisten und beliebtesten Filmstars wie: Cary Cooper, Marlene Dietrick und Adolf Menjo mit. Aus dem Filminhalt: In einem Kabarett in Marotto, in welchem die Soldaten der Fremdenlegion vertehren, tritt die sesche Sängerin Amm Jolly auf, in die sich der Legionär Brown verliebt und sie nach Diensibeendigung in ihrer Wohnung aufsluckt. Her erblätt sie ihm, daß sie sich vor ihm sürchtet und bittet ihn, die Wohnung zu verlassen. Um die Sand Annyshält der Maler La Messier an, den Anny auf der Reise nach Marotto kennenkernte. Bevor sich Anny auf der Reise nach Warotto kennenkernte. Bevor sich Anny enticklung in der Fremdenlegion an, um hier zu arbeiten, und in der Nähe des gesliebten Tom zu sein. Derfelbe erkennt die grenzenlese Liebe Annys und vereinigt sich mit ihr zu einem gläcklichen Paar. Außerdem ein vorzügliches Tonsilmbeiprogramm.

Kino "Kammer". Nur noch bis Montag, den 9. November, tommt das große Meisterwerk, betitelt: "Madam Satan" im Kino "Lammer" zur Shau. In den Hauptrollen Kan Johnsten und Regina Denren. Der Kilm hält, was sein Titel verspricht. Zum ersten Made hat Cecil B. De Milly einen heisteren Stoff als Borwurk für einen Film erwählt, den er selbst als mustkalische Komödie bezeichnet. Als dramatischen Höher punkt bringt dieser ausstattungsprächtige Film ein Bachanal in einem Zevvelin, das durch eine Savarte ein jähes Ende sindet. 500 Menschen retten sich durch Fallschirm-Absprung. Die Helbin dieses Kilms verliert die Liebe ihres Mannes. Als Undeskannte nacht sie ihm und gewinnt ihn zurich. Eine einsiche und dach amiliante Idee, die dem Meisterregiszur Eccil B. De Wilhy die Mörlickeit albt, seiner Borliebe für Massenwirtungen und Ausstattungspracht zu huldigen. Im Beiprogramm "Klip und Kap" in ihrem neussten Ton- und SpracheLustspiele "Bicknit"

Ein Schornsteinseger abgestlitzt. Der 20jährige Schornsteinfeger Berthold Mich. Schn des Schuhmachermenters Misch von der Hugostraße, stürzte gestern früh 9 Uhr vom Dache des dreistöckigen Hauses, Wandastraße Nr. 40, auf die Straße und blief besinnungslos liegen. Der Unfall ereignete sich dadurch daß der Perunclückte eine Leiter an den Schornstein anstelle und bei Besteinen dieser der Schornstein umtippte und ihn mit in die Itese riß. Zum Clück stellte der Arzt seine les benegefährlichen Verletzungen seit. Lediglich Kände und Gesicht wiesen Abschaftungen aus. Nach Anlegung eines Notverbandes konnte der Verletzte in die elterliche Wohnung entlassen werden.

#### Gottesdienstordnung:

Ratholische Kreugtirche, Siemianowit.

Sonntag, den 8. November 6 Uhr: von der poln. Chrenwache 716 Uhr: auf die Intention Chafon als Dansjagung 8,15 Uhr: in ber Meinung der Familie Blotifch. 10,15 Uhr: auf die Intention der Wallfahrer nach Bebryn

#### Katholijche Pfarrtirche St. Antonius Laurahütte.

Sonntag, ben 8. November.

6 Uhr: jur verft. Mitglieder der St. Annabruderichaft. 7,30 Uhr: auf die Intention der Cheleute Scheja aus Anlage der felbernen Sochzeit.

8,30 Uhr: für verst. Johann Jaron und Verwandtschaft

Mateja und Klose. 10,15 Uhr: für die Parochianen.

dowice.

Montag, den 9. Rovember. 6 Uhr: für verft. Theodor Chaif und Gliern Prejang. 6,30 Uhr: für das Brautpaar Cholowa-Gajda.

#### Evangelijche Kirchengemeinde Laurahiitte.

23. Sonntag n. Trin., ben 8. November,

11- Uhr: Souptgottesdienft, 11 Uhr: Kindergottesdienst 12 Uhr: Tausen.

Montag, den 9. November. 4 Uhr: Monatsversammlung der Frauenhilfe.

714 Uhr: Jugendbund.

#### Aus der Wojewodichaft Schlesien

#### Der nationale Feiertag am 11. November

Der 11. November ist befanntlich in Polen ein nationaler Feiertag, denn an diesem Tage erfolgte die Ausrusung des freien und unabhängigen Polens. Doch ist das kein gesetzlicher Feiertag, weil ein foldes Geseth bis jest nicht ericbienen ift. Alle Schulen und die Staatsämter werden an diefem Tage feiern, mahrend die Geschäfte offen bleiben. In den Industries betrieben wird gearbeitet und die Zeitungen werden auch et-

#### Brand in der Dachpappenfabrik in Anbnik 35 Taufend Bloty Echaden.

In der Dachpappenfabrit des Bifter Hanat in Rybnik brach ein grodes Gener aus, durch welches die gesamte Fabrikeinrichs tung, sowie die Baulichkeiten vernichtes wurden. Der Gesamt= ichaden foll 35 Taufend Bloty betragen. Die Fabrit war gegen Fouerichaden nur mit 22 Toujend Bloty versichert. Das Feuer entstand durch Seihstentzündung von Teer in zwei Reffeln. Die Selbstentzündung murde nach den polizeilichen Feststellungen durch Ueberheizung hervorgerufen. Die Ortsjeuerwehr liqui: bierie bed Brand, innerhalb einer Stunde.

#### Kutrawis und Umgebung

#### Efens, städtismer Abteilungschef wegen Kommunismus abgeurteilt.

Auf einer Protestversammlung ber stellungslosen Kopfsatbeiter und am 19. Juli d. Is in Kattowih abgehalten wurde, melbete fich auch ein gemiffer Roman Jendruszegut aus Chorzow in Wori, welcher vor feiner Entlaffung beim Magis itrat Königshüfte in ber Betriebenbteilung in ber Eigenschaft als Abteilungscher tätig war nach seinen eigenen Behauptun-gen aber aus politischen Gründen den Dienst quittieren mußte: Jendruszt at wollte auf der Berfammlung eine Resolution gur Berlefung bringen, welche allerdings fehr icharf abgefaht war. Jendenszezuf welcher offenbar kommuniftliche Tendenzen verfolgte, wurde von dem Bersammlungsleiter das Wort entzogen. so dag die Bersammelten von bem Inhalt vieser Resolution Roumenis nahmen Beim Berlaffen ber Rednertribilne versuchte J. biefe Resolution zu vernichten. Er behauptete vor Geridet, daß er dies deswegen tun wollte, weil jich dieje nach Entziehung des Wortes durch ben Berjammlungsleiter als überfilijig ergab. Geheimbeamte ber Polizei jeboch vereitelten

das Borhaben des 3. und veranlagten, daß diejes beanftandete Dokument den Gerichtsatten beigelegt murde. Teitgestellt murde weiter, daß der Angeklagte mit dem sowietrufischen Konsulat in Warichan forreipondiert hatte. Der Bellegte gab an, daß er sich vor Jahresfrist dorthin wegen Bermittelung einer Boidjaftigung gewandt habe. In einem entsprechenden Gejud, welches den Aften gleichfalls beilag, brachte der Beklagte jum Ausdruck, daß er in Deutschland die Prüfung als Maschinen: ingenieur bestanden, die deutsche und polnische Sprache gut beherriche und dabei sei, auch die ruffifche Sprache zu erfernen. Durch die Zeugen, welche alsbann ausjagten, murbe der Ungeklagte belastet. Der Staatsanwalt wies auf den Inhalt der Refolution bin, in welcher unter Berufung auf die Cowiets verschiedene Aufforderungen an die Arbeitslofen ergingen und beantragte Bestrafung wegen umfturglerifder Wühlerbeit. Das Urteil lautete bei Berudfichtigung milbernder Umftande auf 6 Monate Gefängnis bei Anrechnung der Untersuchungshaft.

Muto prallt gegen Doppelgespann. Auf der Brnnower Chaussee pralite ein Bersonenauto gegen ein Doppels gespann. Ein Bierd wurde erheblich verlett, das Fuhrwerk Dagegen leicht beschädigt. Der Chauffeur brachte bas Auto nicht zum Salten, sondern fuhr in schnellem Tempo davon.

In ber Strafenbahn bestohlen. Während ber Straßenbahnsahrt, auf der Strede Königshütte—Kattowig, wurde dem Kaufman Winer Naftalin aus Kattowig, eine Brieftasche mit 620 3loty gestoblen. Der Kausmann stand während der Fahrt auf der Plattform. Der Täter jaßte einen geeigneten Moment ins Auge, um dem Raufmann aus der hinteren Sosentasche die Brieftasche mit dem Gelde ju stehlen.

Selbstmord eines Kattowiger Klempnermeisters. In den Rachmittagsstunden des vergangenen Mittwochs verübte der Klempnermeister Paul Tyla von der ulica Stalmacha 18, aus Kattowit, Selbstmord, durch Erschiegen. Derselbe beging ben Selbstmord in seiner Wohnung. Der Tod trat auf der Stelle ein. Der Tote wurde in die Leichenhalle des städtischen Knappichaftsspitals geschafft. Rach den bisherigen polizeilichen Feststellungen follen Familienzerwürfnisse das Motiv jur Int gewesen sein.

#### Königshütte und Umgebung

Ein unglücklicher Sturg. Ein gewisser Paul Wons aus Neuheiduf von der ul. Polna 1 stürzte in der Nähe des hie= figen Postamtes auf das Stragenpflafter und gog fich dabei eine ichwere Kopfverletzung zu. Mittels Sanitätsauto wurde er in das städtische Krankenhaus gebracht, wo er zur Behands lung behalten murde.

Wo ist der Bermiste? Der 19 Jahre alte Stanislaus Koslakowig von der ulica Barbarn 18, entfernte sich Ende Ottober aus der Elternwohnung und ift bis jest noch nicht gurudgefehrt. Da der Bermifte gefftestrant und taubstumm ift, wird vermutet, daß ihm irgendwo ein Unglücksfall zugostoßen ift. 3weddienliche Angaben über ben Berbleib find an Die Eltern oder Polizei zu richten.

Durch einen Schredichug verleht. Der 13jahrige Wladislam Rowal hatte auf bem Plac Ropernita Spag baran, aus einer Schredichuppistole Schusse abzugeben. Hierbei wurde der 9 Jahre alte Paul Stiller ins Auge getroffen und mußte in das Kran-fenhaus gebracht werden. Zum Glück wurde festgestellt, daß das Augenlicht nicht gefährdet ist.

Schlecht belohnte Gaftireundichaft. Die Frau Marie Macelt von der ulica 3-go Maja 57, nahm eine gewiffe Gertrud C. aus Schwientochlowit über Racht in ihrer Mohnung auf. Fruh mußte die Gaftgeberin feststellen, daß der Bogel bereits unter Mitnahme eines Geldbetrages veridwunden war.

Billiger Aartoffelerwerb. Bei der Polizei brachte die Sandlerin Marie Brandsioch von ber ulica Miclenstiego 19, einen gewissen Emil G. zur Anzeige, weil er auf ihren Namen sei einem Kartosselfieseranten 55 Jen ner Kartosseln entnommen hat. G. hatte die Erdirichte anderweitig vertauft und das Weld für fich behalten.

Berichiedene Diebstähle. Bei der Polizei brachte ein gewisser Johann Przywarra von der ulica Podgorna 12, zur Anzeige, daß ihm Unbekannte aus der verschloffenen Wohnung zwei Anzüge, ein Baar Ladfibube und andere Gegenstände, im Werte von 300 Bloty gestohlen haben. — Während ber Berfteigerung im städt. Pfandleihamte an der

ulica Bytomsta 19, murde einer gemijjen Roja Bielamet aus Laurahütte, ein Geldbetrag aus der Tasche entwendet. Die sofort angestellten Ermittelungen führten zu ber Fest nahme einer gewissen Emilie D., bei der auch der Betrag vorgesunden wurde und der Eigentümerin zurückerstattet werden konnte. — Im hiesigen Arbeitsnachweis an der ul. Elowactiego 5 wurde der Martha Spielek von der ulica 3-go Maja 19 eine Verkehrskarte aus der Manteltasche

#### Sowientodlowik und Umgebung.

Bergweiflungstat eines Nervenkranten. Wohnung verübte der 37 jährige Huttenarbeiter Waclaw Biftor von der ul. Carnolesna 9 aus Schwientochlowig Sellstmord, durch Erhängen an der Türflinke. Der Tote wurde in die Leichenhalle überführt. Rach den bisserigen polizeilichen Feststellungen soll ber Tote bereits seit längerer Beit an einer ichweren Rerventrantheit gelitten haben. Es wird angenommen, daß Waclaw die unselige Lat in einem Rervenanfall begangen habe.

Bismardhütte. (Sturz vom Lastwagen.) Kurz vor-Ende feiner Schicht, fiel ber Arbeiter Plaja August aus dem fahrenden Laftauto so ungludlich, dag er mit einer ichmeren Kopfwunde besinnungslos mittels Canitätsauto in das Lazarett geschafft werden mußte. Un seinem Auftommen

Reudorf. (Die Rindesleiche im Schuh- Bappfarton.) Friedhofsbesucher fanden am vergangenen Mitte woch am katholischen Friedhof zwischen Gräbern, einen Schuh-Pappkarton. Dieselben öffneten das Paket, um nah dem Rechten zu sehen. Zu ihrem größten Schreck fanden sie in dem Aarton ein 6 Monate altez Kind, männlichen Ge-ichten kat von Die Rilbei wurde von dem Fund seinet in schlechts, tot auf. Die Polizei wurde von dem Fund sofort in Renntnis gesetzt, welche die sofortige Einlieferung der Rindesleiche nach der Totenkammer des Spitals in Neudorf; ans ordnete. Die Polizei hat weitere Ermittelungen eingeleitet, um ber unnatürlichen Mutter habhaft zu werden.

(Personenauto und Radfahrer.) Auf der ul. Aral Hucka in Piasnifi tam es zwischen einem Personenauto und dem Radsahrer Georg Golombef aus Szarlociniec zu einem Zusammenprall. Das Fahrrad wurde vollständig demoliert. Der Radler kam zu Fall und erlitt purch den Ausprall auf das Straßenplaster Verletzungen am Konf und den Händen. Wie es heißt, sollen die Berlegungen leichterer Natur sein. Der Chauffeur ist mit dem Personensauto, nach dem Berkehrsunfall, in raschem Tempo davongessahren, ohne sich weiter um den Berunglücken zu befümmern

#### Rybnit und Umgebung Gefährliche Ginbrecher an der "Arbeit".

Bur Mitternachtsstunde murbe in ben Bodenraum bes Sau'es des Besthers Josef Stanowski, in' der Ortschaft Ober-Jastrzemb, ein schwerer Einbruch verübt. Die Täter rissen mehrere Bretter von einem Nebengebäude herunter und gelangten auf diesem, etwas ungewöhnlichen. Wege in den Bodenraum und von hier aus wieder in die Wohnraume des Befibers. Die Eindringlinge entwendeten dort ein Paar nene Schuhe, sowie einen Wintermantel, im Gesamtwerte von 200 Bloty. Durch bas Gerünsch wurde ber Wohnungsinhaber auf gewedt, welcher fich notdurftig befleibet jum Tatort begab, um nach dem Rechten ju sehen. Dort wurde er von den Ginbrechern "empfangen". Unter schweren Drohungen wurde Stanowski aufgefordert, daß im Hause befindliche Geld herauszugeben. Als der Bedrohte unter Beteuerungen angab, tein Geld zu befigen, ergriffen die Täter die Flucht. Den Ginbrechern gelang es, unerkannt ju entkommen. Weitere Ermittelungen find im Gange

In das Gerichtsgefängnis eingeliesert wurde der 19 jährige Jan Anczyk aus dem Czenstochauer Areis, welcher in dem dringenden Berbacht fteht, in letter Beit in Oberfcblefien, sowie um Czenftochau herum, mehrere Sahrraddiebfiable verübt gu haben. Ein weiterer Diebstahl murbe jum Schaben des Alosters auf der ulica Kosciuszti in Rybnit verübt. Dort wurde ein Schmiedehammer, im Werte von rund 200 3loty, entwendet.

#### AMMER-LICHTSPIELE

Ein Meisterwerf bes großen Regisseurs Cecil B. de Mile's

Kay Johnson - Reginald Denny Lillian Roth

Der Film hält, was sein Titel verspricht. Jum ersten Mal hat Cecil B. De Wille einen heite-ren Stoff als Vorwurf sür einen Film erwählt, den er selbst als musikalische Komödie bezeich-net. Als dramatischen höhepunkt bringt dieser ausstattungsprüchtige Film ein Bacchanal in einem Zeppeiin, das durch eine Havarie ein jähes Ende sindet. Fünshundert Menschen retten sich durch Fallschirmabsprung. Ein großer Regisseur schut hier sein Weisterwert.

2. Tilm:

Tlip und Flap in ihrem neuften Ton-Luftspiel

# befannter Gute und

allen Preislagen empfiehlt

Bådermeister Theodor Janit Siemlanowice, Jiorjana 16. Teleson 523

Berbet ständig neue Abonnenten

#### Siemianowice - - Tonfilmtheater

Ab Freitag, den 6. November 1931 Der größte Tonfilmschlager der Paramountgesellschaft bet .:

Mit den bekannten u, beliebten Filmstars: Gary Cooper - Marlene Dietrich Adolf Menjou

Filminhalt: In einem Kabarett in Marokko, in welchem die Soldaten der Fremdenlegion verkehren, tritt die Solfesche Sängerin Anna Jolly auf, in die sich der Legionär Brown verliebt u sie nach Dienstbeendigung in ihrer Wohnung sucht. Hier erklärt sie ihm, daß sie sich vor ihm fürchtet, und bittet ihn, die Wohnung zu verlassen. Um die Hand Annys hält der Maler La Bessier an, den Anny auf der Reise nach Marokko kennen lende Bewer sich Annyentschliett die Franken bente Bewer sich Annyentschliett die Franken eine Lende eine Bewer sich Annyen eine Lende eine Bewer eine Bewer eine Lende eine Lende eine Bewer eine Lende nen lernte, Bevor sich Anny entschliest, die Frau von La Bessier zu sein, nimmt sie eine Anstellung in der Fremdenlegion an, um hier zu arbeiten und in der Nähe des geliebten Tom zu sein. Derselbe erkennt die grenzenlose Liebe Annys an und vereinigt sich mit ihr zu einem glücklichen Paar,

Außerdem ein vorzügliches Tonfilmbeiprogramm

### 2-3 Zimmerwahnung gegen Vorauszahlung von 1 Jahr Miete per

fofort gefucht. Angebote unter 3 500 an die Exped. d. Zeitung.



Beners Sandarbeits-Büchern!

Meue Banbe: Aunfiftelden II, Deden in allen Größen, 40 Abbilbungen Patels und Stricktleibung, neue Modelle für Damen und

Ander gilet-Arbeiten III, IV, Mo-tice für Bothänge, tleinere und größere Deden Kreuzitich III, neue, vielseitig verwendbare Muster

je nur M. 1.50 Ausführl. Bergeichniffe umfonft



Berlag Otto Bener, Leipzig.Z.

#### Verschiedene Gesellscha empfiehlt zu billigsten Preisen

**Buch- und Sapierhandlung, ul. Bytomska 2** (Kattowitzer und Laurahütte-Siemianowitzer Zeitung)

## Viele glanben

daß der milde Geschmack des Kaffee Hag auf die Entziehung des Coffeins zurückzuführen ist. Das ist aber ein Irrtum. Das Coffein hat mit dem Geschmack des Kaffees nichts zu tun. Milde Kaffees gelten beim Kaffeefachmann als die feinsten. Kaffee Hag schmeckt besonders mild, weil das auf den Bohnen befindliche übelriechende und unverdauliche



Kaffeewachsmitentferntwird.





